Die Spanier in Peru, 3

# Nollas Eod.

Ein

romantisches Trauerspiel

V om

Prafidenten von Rogebue.



DB i e'n, ben Johann Baptift Wallishauffer. 1796.

4

#### Personen.

Ataliba, Konig von Quito. Molla, Feldberen ber Allongo de Molling, Derugner. Cora, Mongo's Gattinn. Pigarro, Beerführer ber Spanier. Elvira , feine Freundinn. Allmagro, Gonzalo, Digarros Gefährten. Davila, Gomez, Balberde, Pigarros Geheimfdreiber. Las Cafas, ein Dominicaner. Diego, Alongos Waffentrager. Ein alter Cagife. Ein Greis. Ein Rnabe. Spanifde und indianifde Baden. Priefter, Beiber und Rinder.

# Erfter Aft.

(3m fpanifchen Lager, bas Innere von Pigarros Gegelt.)

### Erfte Scene.

#### Elvira. Balberde.

Elbira (in Mannstracht auf einem Rubebette

folummernb. )

Balvetbe (foleicht berein, betrachtet fie mit Lufternheit, Iniect enblich neben ihr nieber, und füge ihre berabbangenbe Sand.)

Gib. (ermacht und betrachtet ibn mit Unwillen.)

Balb. Bergib der Macht deiner Reige. Elb. D web! - es fonnte dir endlich ein Bun-

ber gelingen.

Balb. Und welches?

Elv. Gin Weib mit feiner eigenen Schonbeit ju entzwepen.

Balb. Sehr bitter.

Clv. Warum fibrft bu meine liebligen Eraume ? Balv. Was traumteft du ? Clv. Ich fab bich bangen. 4

Balb. Wie lange wird Elvire meiner Liebe fpotten ?

Elb. Deiner Liebe ? En, mer gab dem Baftard diefen ehrlichen Rahmen? Unter uns , Balverde! wenn ich dich von Liebe fprechen bore, fo. fommft du mir vor, wie ein Zafchendieb, der um eine milbe Gabe bittet, und mabrend er nach bem Beutel ichnappt, Gottes Gegen im Mun= be führt.

23alb. Was doch ein icones Weib nicht alles

fagen darf.

Glo. Das doch ein Bed nicht alles thun barf. Wer erlaubte dir meinen Schlaf ju fioren? ift es nicht genug, daß mich in jeder Racht die Erommeln weden ? boch laffe ich meine Dhren lieber qualen , als meine Hugen.

Balb. Geduld zu prufen, verfiehft bu mei-

fterlich.

Elb. Con ich Pigarro von deinen Rachstellun-

gen unterrichten?

Walb. Cage mir lieber durch melde Bauberfraft diefer Pigarro dich gefeffelt halt? - Ein wildes flieres Muge, ein ungefammter Bart, Sauch= ler in der Freundschaft , Eprann in der Liebe -

Glv. Salt! die Leichenpredige fommt gu frub, er ift ja noch nicht tobt.

Ralb. Ungefdliffen und holpricht an Leib und Seele, in feiner Jugend ein Sanbirt, im Alter, Menichen wie Gaue regierend.

Giv. Sa! ba! ba! vielleicht fennt er euch

beffer, als ihr glaubt.

Baib. Unwiffender als ein andalufifcher Maul-

efeltreiber, nicht ein Mahl lefen und fcreiben fann

der Seld.

Elb. Mert es dir ; guter Freund , ein Weib das Liebe heifcht , fragt wenig darnach , ob der Geliebte auch lefen und ichreiben tonne , denn die Liebe liest sich nur in den Augen, und ichreibt sich nur in das Hers. Lapferfeit fesselt Maddenhergen sicherer als Gelehrsamteit. Pizarro sich mit dem Schwerte, und du mit der Feber. Er vergießt Blut, und du nur Dinte.

Balb. Roch hat bendes uns wenig geholfen.

Elv. Aber mit allen deinen Aripeleyen hatte Ringnez Balboa das Sudmeer nie entdedt; mit allen Sagen deines Ariftoteles, hatten Pizarro und Almagro nie ein Schiff ansgeruftet. — Du fafest noch immer im Schulftaube, und ich ware vielleicht eine Nonne.

Ralb. Es fragt fich noch, ob wir baben ge-

Elb. Rlofterliche Ginformigfeit, ber Schlaf eines Murmeltbiers.

Balb. Go fend ihr Weiber, nur Auffehn wollt ihr machen. Gin glangend Gleub ift euch lieber, ale Rube und fiftes Glice.

Elb. Weißt bu, was wir am meiften haffen ? die ungebethnen Schwager, die Gemeinfpruche-Prediger.

Balb. Recht, spotte nur so lange die Sonne scheint, und jage, wenn der Donner rollt. Der Augenblick ift nicht mehr fern vielleicht.

Elb. (fpottifc) Balverde ein Prophet? und worauf grundet fich beine buftre Weisfagung?

Balb. Sind wir nicht in einem fremden Lande, wo uns der Lod aus jeder neuen Pflanze, aus jeder unbekannten Frucht entgegen grinzt. Wen des Feindes Schwert verschonte, den todtet ein ungewohnter himmelsstrich. Läglich mindert sich die Babl der Unfrigen.

Elb. Defto beffer, find wir nicht die Erben

eines jeden Todten ?

Balv. Da haben wir's! nur Raubsucht ift euer Swed.

Ein. Und der Deinige, Freund Balverde? — Meinst du, ich wittre den Wolf nicht, weil er das Bloden der Schase nachafft? Willst du vor Weiberaugen den Schale verbergen? Geh, geh, im gangen Lager ift nicht Einer, der so rebet, wie er dent, ben alten Las Casa ausgenommen.

Balb. Renne Diefen Schwarmer nicht. Er

traumt von Menfchlichfeit und Dulbung.

Elv. Weift bu, daß es Augenblide gibt, wo biefes. Greifes Traumerepen mein Berg gewaltig faffen? daß ich feinen grauen Bart oft lieber tuffen möchte, als deine braune Wange? daß ich Rachte hindurch schwelgen muß, um einen laftigen Eindruck zu verlöschen?

Balb. Shame bich.

Ely. (mit einem balben Seufger) Satte ich biefen Alten fruher gekannt, wer weiß, was aus mir geworden ware?

Balb. Gine beilige Schwarmerinn fur die fo genannte Menschheit; denn fur nichts schwarmet man leichter, als fur Worte, die feinen bestimmten Begriff haben. Die Einbildungefraft greist, und der Marterer wird geboren.

Glb. Balverde auch ein Philosoph?

Balb. Miffalt es dir? wohlan, laf aus den Rebelwolfen der Philosophie uns herab auf die Fluren der Liebe fteigen.

Elb. Sie verdorren unter beinem Fußtritte. Rurg, Freund Schleicher, wirf die Feber weg, ergreif ein Schwert, und thue etwas Großes, wenn

Elvira bich lieben foll.

Balb. Renne mir bod Pigarros Thaten.

Elv. Frage die alte und neue Welf. Durch eigene Feberfraft schwang er vom Sauhirten fich jum Krieger empor. — Als er mit einem Tleinen Schiffe, von bundert Gefährten nur begleitet, Panama verließ, um eine unbekannte Welt zu erobern, da flufferte mein Berz: ein kuhner Mann! als er auf der kleinen Infel Gallo mit seinem Degen, eine Linie in den Sand zog, einem jeden erlaubte, ibn zu verlassen, der biese Linie überschreiten wurde, und als nur drepzehn geprüferien wurde, und als nur drepzehn gerprüfer er sich dem Zode weihte, da sprach mein herz laut: ein großer Mann!

Balb. Groß, wenn es gelingt ; boch icheitert fein Entwurf , fo nennt die Belt ibn einen

Thoren. -

Elv. Das Schidfal jebes Selben. — Rinder feben mit offenem Maule eine Rafete fleigen, und lachen, wenn fie plast.

Balb. Gefest, fie fliege auch bis in die Bol-

ten, mas hoffft Du bann ?

Elb. Ginft Bisetoniginn gu merben. Pigarro wird dief rohe Bolt regieren - ich merde es bilden.

Balb. Birflich ? Dann fennft du Pigarros fchlauen Chrgeis wenig. Fuhrt das Glud ihn auf Die bochfte Staffel, fo reicht er feine Sand einem Dadden, beffen Beburt Die Rleden der feinigen gudedt, deffen Bermandtichaft ben Sofe ibm gur Schubmauer bient, und bie arme Elvira ift peraeffen ! vergeffen alles, mas fie that und litt!

Elb. Sa! bann - boch gifde nur, giftiger Murm.

Balb. Auf diefer Geite bingegen, Balverde jest nur Bebeimfdreiber - boch bald vielleicht Rangler , Elvira , feine Freundinn.

Elb. Unverfchamter !

Daly. Du tritft die Blume, die bu pfluden fonnteft , um einer Rrucht willen, die bir ju boch bangt. - Glaube mir, fo lange biefer Alon= go de Molina den Feind in unfern Runften un= terrichtet. fo lange wird Digarro leeres Strob brefchen.

Gib. Und fo lange biefer Pigarro meine Bunft berdient , foll feine Tucke mich von ihm fcheiden. Rebrt ibm Fortung den Ruden, fo reicht ibm Elpira die Sand.

Balb. Die Reue binft, doch fie ereilt den Tho-

ren. - St! ich bore feine Stimme.

Elb. Befdwind ein ehrliches Beficht, du Zaufendfun filer !

# 3mente Scene.

#### Pigarra, die Borigen.

Pigatto. (fingt, ba er Balverbe und Elvira bepfammen findet. Er betrachtet beyde mit finfterm Argwohn. Balverbe verbengt fich, Elvira lacht.) Warunt lachft du?

Elb. Lachen und weinen, ohne eben das ma-

rum gu fagen, ift Weibervorrecht.

Dig. 3ch will es miffen.

Elb. 3d will! ich will! - aber ich will nicht. Balb. Donna Elvira fpottete meiner Furcht.

Dig. Welcher Furcht?

Balb. Daß der Feind durch überlegene Mens ge, und vom Mongo angefeuert -

Pig. (mit bitterm Spott.) Rur ein Weib, und was dem abnlich ift, fann diefen Anaben fürchten.

Balb. Du haft Recht. Es war kindisch fleinmuthig. Er, der Lehrling unter deinen Fahnen, lehnt fich gegen den Meister auf.

Dig. An meinem Tifche hat er gegeffen, auf

meinem Teppich bat er gefchlafen.

Balb. Der Undanfbare!

Piz. Ich liebte ibn. Er war mir von feiner Mutter auvertraut. Seine Mutter war ein folges Weib. Und in der Bruft des Anaben glimmte ein helbenfunke, den ich jur Flamme auzusachen hoffie.

Elb, Mur Madden ergieben Belben.

Pig. (fpbtiffd) Meinft du ? - ich habe nie geliebt.

Elb. (empfinblich) Go marft bu auch nie ein

Seld.

Dig. (au Balverbe) Dft, wenn ich ihm von unferer erften Fahrt ergablte, wie ich mit einer Sand voll Menfchen fiebgig Tage lang berumgetrieben wurde; wie Sturm und Bellen auf dem Meere ; Gumpfe , Fluffe , unwegfame Balber auf dem feften Lande, uns jeden Schritt gu Lagereifen machten; wie bald der wilde Ruftenbewohner, und bald der Simmel gegen uns fochten, wie Rampf und Sunger, ein fcmules Rlima und bo= fe Rrantheiten den fleinen Saufen taglich minderten, bis die Roth mich gwang, diefe fluchbelade= be Rufte gu verlaffen, und den Perleninfeln gegen= uber auf einem unwirthbaren Enland mein Leben ju friften; wenn ich ihm das alles ungefunfelt mabite, dann folog er voll Bewunderung mich in feine Urme, und eine Thrane trat in fein arofes blaues Huae.

Balb. Und weffen Suf gerftorte die hoffnungs=

polle Gaat?

Dig. Las Cafas eridien mit feiner glatten Bunge, entrudte ihn in bobere Spharen, beraufchte ihn durch Schwarmeren, und von Stund' an muth' ich mich vergebens, ihn aus feinem Woltenfchloß auf die wirkliche Welt herabzugieben.

Balv. Er floh! und mard bein Feind? ver-

rieth fein Baterland ?

Pig. Buerft versuchte der thorichte Rnabe die Grundfape eines Mannes ju erfcuttern. Er bing

mit Thranen an meinem Halfe, wollte das gejudte Schwert mir aus der Fauft winden, nannte die Pernaner unfre Bruder. —

Balb. Berftodte Beiden unfre Bruder! bar-

an ertenne ich Las Cafas.

Dig. Als er fahe bas feine Thranen auf taleten Marmor fielen, ba ging er gu ben Reinben über, nugte verratherifch ihre Menge, meiner Lehren, feine Kenntnig, unfere Start' und Schwache, nnd zwang mich — ha! — gu einem ichimpflichen Auckgug.

Balb. Die Rache ichwebt über feinem Saupte. Dig. Mit verftartter Macht bin ich jurudgetehrt, und erfahren foll der Anabe, daß Pigarro

lebt !

Balb. Es fragt fich nur ob Alongo noch lebt? Pig. Go eben hat man feinen Waffentrager gefangen Swolf taufend ift der Feind start. Alongo und Wolla sind ihre Anführer. Gie opfern heute ihren Goben. Diese Sicherheit wollen wir nusten, und das Opfer mit Menschenlut begießen.

Elb. Überfall ? Solacht? Dimmft bu mich

mit Pigarro ?

Dig. Es geht nicht jum Ball.

Elb. (empfinblich) Auch fragt' ich feinen Zan-

ger.

Dig. Wenn du in meiner Ruftfammer ein Schwert findeft, leicht genug fur eine Weiberfauft, fo tomm und fieh an meiner Geite.

Elb. Wirft bu mich barum lieber haben ? Dig. Ja, und weißt bu auch warum? Das

Schlachtgetummel ift mir Burge fur beine Treue.

Gib. Du irrft. Ein Weib das Luft hat gu betriegen , tehrt fich weber an Sturm noch Erdbeben.

Dig. 3ch dante dir fur die gute Lehre, und

fdreibe fie in mein Bedachtnif.

Elb. Du fannft nicht fdreiben.

Dig. (mit einem grimmigen Blide) Elvira!

Elb. Ift es benn meine Schuld ?

Dig. Du weift, mas ich nicht boren mag.

Elv. Satte deine Amme dir ein Bein gebroden, wurdeft du dich zu hinten ichamen ?

Dig. Genug! und nie wieder davon.

Elv. (fur fic) Achilles war nur an der Ferfe verwundbar.

### Dritte Scene.

Diego wird herein geführt Die Borigen.

Piz. Sieh ba! willfommen guter Freund! Diego, Ach! ich ungludfeliges Mutterkind! Dig. Kennft bu mich noch?

Dieg. Bie follt ich die Blume ber fpanifchen

Ritterfchaft vergeffen ?

Dig. Wie lange ift es ber, baf du meine Ruche jum legten Rahl besuchteft.

Dieg. Go lange, daß ich darüber gum Gerippe mich gefastet habe.

Dig. Lebt dein Berr ?

Dieg. Er lebt.

CIv. Wie haft bu bich ju uns verlaufen?

Dieg. Eure Borpoften brateten ein Gpanfertel, mich lodte ber Beruch.

Dig. Wie fart ift ber Feind?

Dieg. 3molf taufend.

Dig. Und Alongo ift Feldberr ?

Diea. Mongo und Rolla.

Dir. Ber ift diefer Rolla?

Diea. Ein Wilber , ber mit bem Gatan im Bunde fteht, der eine Reule fcwingt, wie ich ein Lammeviertel, und bas Schwert fo rafch führt, wie euer Roch den Schaumloffel.

Diz. Es foll mir lieb fenn ibn fenuen gu ler-

nen. Sind Er und Mongo Freunde ?

Dieg. Freunde? o ja! er ift verliebt in Donna Cora.

Elb. Wer ift Cora?

Dieg. Die Gemablin meines Berrn.

Dig. Dein Berr vermablt :

Balb. Und mit einer Beidinn ! welch ein Grauel!

Dieg. Gie lieben fich wie ein Paar gemeine Menfchen.

Balb. Der Bofewicht.

Dig. 3ft Cora mit im Lager ?

Dieg. Gie und ihr Rind , nebft einem Saufen anderer Beiber.

Dig. Das ift mir lieb. Je mehr Beiber je leich. ter der Sieg. Sie weinen, fie freischen und die Manner werden muthlos. Ift man auf eine Schlacht geruftet ?

Diea. Beute wird geopfert.

Balb. Dem Teufel permuthlich?

Dieg. Der Conne.

Raib. Aber bod Menfchenblut?

Dieg. Fruchte und mohlriechende Rrauter.

Dig. Dit Menfchenblut wollen wir das Opfer begießen. Benug Gennor Diego. Du fannft inbeffen in meiner Ruche die Bratenwender bemaden.

Dieg. Berglich gern. Geht nur meinen magern Banft und meine burren Beine. Mit fau-Ien Rifden, fauern Rirfden, und Maig= (Rorner=)

Ruchen baben fie mich gefüttert.

Dit. 3d follte bich Uberlaufer an einen Baum Enupfen laffen.

Dieg. D meb! (ju Clvira) Schoner junger

herr bittet fur mich.

Dig. Pad dich fort, und bant es beiner Dummbeit, bas ich bir bas Leben ichenfe.

Dieg. Dem Simmel fen Dant, daß ich fo

bumm bin! (Er gebt.)

Die Mache. Goll man ibn in Retten legen? Died. Tolpel lege beine Bunge in Retten. Dig. Gebt ihm Effen und Erinten, fo mird

er nicht bavon laufen.

Dieg. Es lebe Don Pigarro! er feunt feine

alten Freunde wieder. (ab.)

Dig. (einen Augenblid nachfinnend) Ja es ift befchloffen. Die Opfernden find ju Dpferthieren ertobren. Erft Rriegerath, bann die Schlacht. Elpira entferne bid.

Elp. Warum?

Dig. Beil Manner fich verfammeln werben. Elv. Als ob ein Weib bann überfluffig mare. Wahrlich! die Manner find undankbare Sefchepfe, das nuglichste was die Natur euch gab, gebrancht ihr zum Spielwerk. Ich bleibe.

Dig. Run fo bleib! und fcweige wenn bu

tannft.

Elp. Ich werde denten. Der leere Ropf plaudert. Denten und ichweigen find immer beyfammen.

#### Vierte Scene.

Las Cafas, Almazro, Gonzalo, Davila, und Andre treten herein.

Las Caf. Du haft uns hierher entbiethen

laffen

Pig. Sese bich ehrwurdiger Greis, fest euch meine Freunde. Der Augenblick ift ba, in welchem wir die Früchte unferer Ruhnheit ernten follen. Der Feind, in Sicherheit versunden, vofert henteinen Gogen. Mein Rath ift: schneller Überfall, Lob den Bewaffneten, und Ketten den Wehr-lofen.

Almaj. Zod jedem Peruaner! bewaffnet ober

mehrlos, bas gilt gleich.

Song. Die Weiber und Rinder mag man iconen.

Almag. Es ware beffer bie gange Brut aus-

Dalb. Bur Chre bes Glaubens! Cas Laf. Laftere nicht!

Sus ful. raftere micht:

MImag. Wir haben lange genug an diefer Rufte

gefaullengt.

Cas gaf. Und morden nennt ibr arbeiten? Mimag. Roch fabe ich feine Frucht ber großen Roften, die wir aufgewandt.

Dig. Wir leiden Mangel und die Rrieger murren.

Gong. Indeffen Alongo im Wohlleben unferer fvottet.

Dig. Berratherifder Rnabe!

Pas Caf. Mir fagt mein Berg, daß Alongo amifchen Denfdlichfeit und Baterlandeliebe einen fdmeren Rampf beftebt.

Mimaz. Dein Berg vertheidigt beinen Bogling. Las Caf. Ja er ift mein Bogling und ich bin

folg auf ibn.

Mimag. Benug, er foll uns fennen lernen. Dix. Des Reindes Macht machst, die Begend ift und unbefannt, der Mangel reift ein, und Baudern erfchlafft den Muth. Das einzige Mittel acgen alle diefe brobenden Befahren , ift eine Schlacht.

Alle (außer Las Cafas.) Gine Schlacht! eine

Schlacht!

las Caf. Weld ein furchterlicher Wiederhall! eine Schlacht? gegen wem? gegen einen Ronig, ber noch por wenig Lagen euch die Band gum Rrieden both, gegen ein Bolf, das harmlos feine Relder bante, und in reiner Unfchuld der Sitten ben Schopfer nach feiner Beife lobt.

23alb. Gin Beidentonig , der der Conne opfert,

und den bas Somert pertilgen muß.

las Caf. 3ft bas Blutmaß eurer Graufamfeit noch nicht voll? Diefe Rinber frommer Unfduld .. bie euch gaftfren anfnahmen, mann haben fie genng gelitten ? - Allmachtiger! beffen Donner Relfen gerfdmettern, und beffen Conne Giegeburge fcmelgen fann! leibe meinen Worten beine Rraft, fo wie beine Bute meinen Willen befeelt. - Werft einen Blid auf die Dillionen Solachtopfer von eurer Raubfucht notblos gemurgt. Als Gotter murdet ihr empfangen . als Teufel famt ibr unter fie! Bern und froblich aab man euch Gold und Fruchte, ihr icandetet gum Dant Weiber und Tochter. Die Menschheit emporte fich , die Unterdruckten murrten ; ba richtete man Sunde ab , fie gu begen. Wen diefe bolliiche Jagd noch ubrig ließ, der murde por ben Pflug gespannt, fein eigenes Feld fur ench ju adern , oder in Goldminen begraben, um enren nimmer fatten Beig ju fattigen.

Dig. Du übertreibft.

las Caf. Ich übertreibe? — D wollte Gott ich hatte ichon alles gesagt! ach! was noch übrig ift, fonnte Zahren aus Engeraugen locken! — Schweig Wehmuch! hinab ihr Theanen! laffet mich reben. — Man wettete, wer mit mehr Geschieflichkeit einen Meuschen palten, einen Ropf herunter hauen könne; man rif die Kinder aus der Mutter Urmen, und schladverte sie gegen Kelfen. Bey langsamen Feuer bratete man ihre Anführer, und wenn ihr Geheul die henker im Schlase sierte, so siese man ihnen einen Knebel in den hals. Meine Augen haben diese Granel

gefeben , und ich lebe noch! - Ihr weint Donna Clvira? bat euch allein mein fcrectliches Gemablbe erfduttert ?

Mmas. Weil wir feine andere Weiber unter

uns haben, ale fie und bich.

Dig. Bas bu ergablit, trifft nicht une. Bas fummern und die Graufamfeiten einem Columb, eines Doando ?

Las Caf. Steht ihr nicht im Begriff fie au

erneuern ?

Ralb. Und mare es and ; noch ift es fanm entichieden, ob diefe Indianer Menichen oder 21ffen find.

Dig. Genug der unnugen Worte! Die Beit perftreicht, und die Belegenheit entflieht, wollt

ibr fechten?

Mile. Wir wollen.

Las Caf. D fendet mich vorber noch ein Mahl au den Feinden! laffet mich Worte des Friedens. reden , unfere beilige Religion mit Sanftmuth predigen.

Balb. Erft lag biefe Belben fechten , und

unferer Lehre ben Weg bahnen.

Las Caf. Mit Blut?

Almag. Du magft bernach bas Blut mit frommen Thranen wegwaschen. Auf! meine Freunde!

abgert nicht !

las Caf. Gott! bu haft mich nicht gu beinem Diener gefalbt um ju fluchen, fondern um gu fequen. Doch bier mare mein Gegen Lafterung. Blud euch Brudermordern! Bluch eurem Borbaben! über euch und eure Rinder fomme das unichnlbige Blut das heute vergoffen werden foll!—
Ich verlaffe euch auf immer, um nie wieder Zeuge eurer Raferen zu fenn. In Soblen und Walter will ich mich begraben, zu Togern und Leoparden will ich reden; und wenn wir einft bort vor bem fichen, besten sanfte Lebre ihr heute verläugnet, so gittert vor meiner Anklage! (er will geben.)

Glb. (in unwillfurlicher Bewegung) Rimm mich

mit dir Las Cafas.

Las Caf. Bleib! und rette Menfchen wenn du kannft. Ich vermag bier nichts mehr. Doch die Reige eines Weibes find machtiger als die Beredt-famkeit eines Greises. Bielleicht bift du erkohren der Schufengel jener Ungludlichen ju werden. (er geht ab.)

Pig. Bas wollteft bu thin Elvira?

Elb. 3ch weiß nicht. Der alte Mann tam mir in diefem Augenblick fo übermenschlich vor, und du, und ihr alle so tief menschlich:

"Allmag. Der alte Grantopf fcmdrmt.

Balb. Er tranmt fich eine Welt wie Minis Pig. Er tann nicht mehr genießen, und fpielt ben Bugvrediger.

Elb. Sagt, mas ihr wollt, in mir ift Etwas,

bas euch widerfpricht.

Gong. Mitleid giemt bem ichonen Weibe.

Elv. Wie dem Sieger Menfchlichfeit.

Pig. Recht gut daß wir den Sittenprediger los geworden.

Allmag. Wir werben weniger gabnen und mehr fechten.

Dig. Um die Mittageftunde pflegt der Feine

ju opfern , dann ziehst du Almagro dich links durch den Wald. — Du Gonzalo bemühst dich rechts den hügel zu erklimmen. Ich gehe gerade auf ihn los. Siegen wir, so sind die Thore von Quito für uns offen.

Mimag. Und wir begrußen dich, Pigarro, ale

Ronig von Peru.

Pig. Mit nichten, meine Freunde. Wer langfam gebt. geht ficher. Ataliba bleibt Schattentonig, ich herrsche unter ihm, vermable mich mitfeiner Lochter, und fichere mir so die Thronsolge diese Reichs.

Gong. Gin guter Plan.

Almag, Pigarro ift Selb und Staatsmann. Balb. (beimlich fponifd) Run Elvira?

Elb. Gin afferliebfter Plan. Und mo bleibt Cluira?

Piz. Im Saufe ihres Freundes.

Gib. Als tonigliche Magd.?

Pig. Ich gebe ber Erbinn von Peru, mas man Pringeffinnen gemeiniglich gibt, die Sand : Elvira behalt mein Berg.

Glv. Und wenn ich alter werde, machft bu mich gur hofmeisterinn deiner Rinder ? nicht wahr ? Dig. Du bist empfindlich, Elvira ? bedenke,

daß ein Thron mir winkt. Elb. Ich empfindlich ? o nein! ich argere mich

mur, daß diefer Dickfopf weiter fah, als ich.

Pig. Was foll das beiffen ?

Elb. D nichts! Grillenfangeren! vergib der weiblichen Schwaghaftigfeit, fie foll die Bahn bes helben nicht langer durchfreugen. - Euch

ruft Waffengeklirre. — Fort! fort! ihr tapfern Manner!

Dig. Du wollteft mich begleiten?

Elv. En freplich. Ich will die erfte fenn, die dem neuen Ronigs = Endam huldigt.

## Fünfte Scene.

#### Gomes tritt herein.

MImag. Das bringft du, Somes.

Gom. Ginen Gefangenen. Auf jenem Sügel unter Palmen fanden wir einen alten Cagifen, ber unfer Lager zu belaufden fchien. Entflieben fonnte er nicht, er ließ fich willig feffeln. Doch jedes Wort aus feinem Munde ift Bitterkeit und hohn.

Pig. Fuhre ihn her. (Gomes verlagt bas Belt, und febrt fogleich mit bem alten Cagifen gurud.)

Dig. Ber bift du?

Der Cag. (immer febr gelaffen, aber obne alle Prableren) Wo ift der Anführer der Rauberbande? Dit. Sa!

Almag. Bift bu rafend ? (ju Pijarro) Lag

ibm bie Bunge and bem Salfe reiffen.

Der Cag. Recht, fo bleibt die Bahrheit mir

im Salfe fteden.

Dat, (feinen Dold gudenb) Erlaube mir, ibn nieder gu ftoffen.

Der Cag. (ju Pijarro) Bablft bu mehr bergleichen gelben unter beinem Seere? Pig. (mit funtelnden Augen) Sterben follft du alter Troftopf! — doch vorher betenne, was du weißt. —

Der Cag. Das that ich fcon. Doch eines

lernte ich noch von dir.

Dig. Und welches?

Der Cag. Daf ich fferben muß.

Dig. Durch minder Starrfinn tonnteft bu viel-

Der Cag. Mein Leben ift ein durrer Baum, es ift nicht der Muhe werth, ihn zu verschonen.

Almag. Unfere Baffen tonnen dich jum Erften beines Bolts erheben.

Der Cag. Mein Bolf fennt bem alten Cro-

jimbo. Er mar nie der leste.

Pig. Wir geben euer Beer gu fclagen. Sen unfer Fubrer durch den Walb, und wir überhaufen bich mit Schafen.

Der Cag. Sa! ba! ba!

Diz. Du lachft?

Der Cag. 36 bin ein reicher Mann, ich habe zwen tapfere Sohne, und überdieß noch mande gute That jurud gelegt.

Dig. Bie ftart ift ener Seer ?

Der Cag. Sable die Baume im Balbe. Allmag. Wo ift die fcmachfte Seite eures

Lagers ?

Der Cag. Die gerechte Sache beeft es überall. Dab. In welcher Stunde opfert ihr der Sonne, Der Cag. Unfern Dank in jeder Stunde. Pig. Wo verbergt ihr eure Weiber und Kins

ber ? -

Der Cag. In den Bergen ihrer Manner und Bater.

Mimag. Rennft bu Mongo?

Der Cag. Db ich ihn fenne ? ihn, den Bohlthater unferer Ration?

Dig. Wodurch verdient er biefen Rahmen?

Der Cag. Er ift euch in feinem Stude gleich. Allmag. Unfinniger! rede mit Chrfurcht.

Der Cag. Ich rede die Wahrheit mit Gott, mas foll ich denn mit Menfchen reden?

Balb. Du fennft Gott nicht.

Der Cag. (feine Arme ausbreitend, mit frommer Buverficht) 3ch fenne ibn!

Malv. Ihr fend Gogendiener.

Der Cag. Laft uns den alten Glauben, ber uns frob leben, und beiter fterben lehrte.

Dav. Berftodte Brut!

Der Cag. Junger Rauber! wir rauben fein fremdes Eigenthum.

Dab. Schweig, ober gittre!

Der Cag. 36 habe nie vor Gott gegittert, warum vor Menfchen? warum von dir? bu wes niger ale Menfch.

Dab. (den Dold gudenb) Rein Wort mehr,

beibnifder Sund! ober ich ftofe dich nieder.

Der Cag. Stof gul damit du doch gu fanfe prablen kannft: ich habe auch einen Peruaner ermordet.

Day. (ibn nieberftogenb) So fabre gur Solle ?

Piz. Was thuft du! Dab. Rannft du feine Somahungen langer

bulden ?

Dit. Goll er ohne Martern ferben?

Der Cag. (ber fich tobelich vermundet fublt) Junger Menich! bu verlierft eine fcone Gelegenbeit, leiden gu lerneni.

Elv. 36r fend Unmenfchen! - (fich gu ibm

fonernd) Armer Greis.

Per Cas. Ich arm? — fo nabe meinem Glude? — meine Gattinn winft — die Sonne lächelt — Gott beffre ench — (er flirbt.)

Elb. Balverde! flirbt der Chriff fconer? Balb. Ihn flartte des Satans Macht.

Dig. Schleppt den Leichnam fort! - Und du Davila, nie wieder fo voreilig!

Dab. Bergib, mein Blut emporte fic.

Piz. Folgt mir, Freunde! ein jeder auf feinen angewiesenen Posten. Se der Gott der Peruaner fich ins Meer fentt, flurgen wir die Mauren von Quito. (3hm folgen Almagro, Davila, Gongalo und Gomes.)

## Sechste Scene.

#### Balverde. Elvira.

Balb. Run fcone Elvira? meine Soffnung

machet mit Pigarros übermuth.

Gib. D mir ift wunderlich ju Muth! - Dies fer, schauderhafte Wechfel von Geenen der Graufamkeit - diefes unverschamte Bekenntnif des Ehr- und habsuchtigen -

23alv. Wirf bich in meine Arme!

Elv. Webe mir, wenn dein Arm meine lette Buflucht bleibt!

Balb. Trauft du mir nicht Rraft ju, einen

Dold mit Sicherheit gu führen?

Elb. Bon hinten, ja! Bie theuer verlaufft bu einen Mord?

Balb. Mur um einen hohen Preif, dir aber

leicht zu gablen.

Elb. Leicht? bu irrft. Doch Rache fauft einbeleidigtes Weib nie ju theuer. Geb, lag mich allein, du follft von mir boren,

Balb. Der Dold ift gefdliffen, der Urm ge-

(gebt ab.)

Eld. Rein! auch wenn Mord in meiner Seele stünde; nicht diese Nache! nicht dieses Werkgeug! Pfui der Gemeinschaft mit diesem Etenden! wenn Pizarro mich verstößt, mich, die ihm Augend und Spre opserte — dann — mich verstößt? (mit Wücde) Ich verstoß ihn. Was liebt ich denn an ihm? seine Größe! Er ist ein kleiner Wensch geworden — weg ist meine Liebe! Doch halt!— Geschieht denn Alles, was ein Mann beschließt? Der Spreiz baut Kartenhäuser, und die Liebe haucht sie um. Prüse ihn noch ein Mahl, Elvira, und sindest du ihn deiner unwerth, so verachte ihn! und tritt ihn in den Staub, aus dem er sich ausschliebenge. (ab.)

# 3menter Aft.

(Das Pernanifche Lager, nabe ben einem Dorfe, pon meldem noch bie lesten Baufer fichtbar find. In ber Ditte ber Bubne ift ein Altar errichtet. Im hintergrunde ein bugel, auf welchem ein Baum ftebt. )

# Erfte Scene.

Cora fist auf einer Rafenbant, ein Rind auf bem Schoofe. Alonio fieht vor ibr, und fieht mit innigem Entjuden auf fie berab.

Cora (blidt ladelnb balb auf Alongo, balb auf ibr Rind) Er fieht dir abnlich.

Mong. Rein, bir,

Eora. Lag mir boch meine Freude.

Mong. Sat er nicht fcmarges Saar ? Cora. Aber blaue Mugen.

Allong. Und wenn er lachelt, lachelt er nicht gerade wie du ?

Cora (bas Rind an ibr Berg brudenb.) Unfer Chenbild.

Mont. Du liebft ben Bater weniger, feit bem ber Gobn auf beinem Schoofe fpielt.

Cora. Du luaff.

Mong, Er raubt dir manchen Rus ber mir gebührt.

Cora. 3ch fuffe bich in ihm.

Mong. Der Rnabe wird mich eifersuchtig machen.

Cora. Ich lebe nur in dir und ihm, Jungft traumte ich , die weiffen Bluthen feiner Babne ma= ren icon bervorgebrochen.

Alona. Das wird ein Reftag fenn.

Cora. Und wenn er jum erften Dable laufen wird von mir gu bir -

Mong. Und wenn er jum erften Dabl fammeln wird Bater! Mutter! -

Cora. D Alongo! taglich wollen wir ben Got. tern banten!

Mong. Gott und Rolla!

Cora. Du bift gludlich! nicht mabr ?

Along. Das fragt Cora?

Cora. Aber warum wirfft bu bich des Rachts gumeilen bin und ber auf beinem Lager ? Barum bore ich Geufger beiner Bruft entquillen ?

Mong. Dug ich nicht gegen meine Bruber fechten?

Cora. Wollen fie nicht unfern Untergang ? Alle Menfchen find beine Bruber.

Mong. Und wenn die Spanier fiegen, welch Schidfal martet mein!

Cora. Wir flieben in bie Gebirge.

Allong. Mit einem Gaugling auf bem 2rm? Cora. Warum nicht? meinft du eine flieben. be Mutter miffe, wie viel ihr Rind wiegt ?

Mong. Ach murde ich gern die fuße Laft dir abnehmen.

Cora (fcalthaft.) Er bleibt nicht ben bir, er

fdrent.

Mong. Liebe Cora, willft bu mich rubig wiffen ?

Cora. Frenlich will ich bas.

Mlong. So flieh noch heute in die Gebirge gu deinen alten Bater , bort- bift bu ficher. Dann gebe es, wie es wolle, ich fomme dir den Sieg gu verfündigen , oder in jener Frepftatt der Ratur mein Leben mit bir gu enben.

Cora. Und in unferm Sohne meinem Bater-

land einen Racher ju ergiehn.

Mong. Das wollen wir ...

Cora. Ja Mongo, aber flieben kann ich nicht, jest noch nicht. Dich in Gefahr wiffen, wurde jeden meiner Schritte hemmen. Du vielleicht verwundet, unter fremder Pflege — nein das kann ich nicht.

Mong. Bleibt nicht Rolla ben mir ?

Epra. Ja fo lange ihr fechtet. Rolla verfieht Bunden ju fchlagen, aber nicht zu verbinden. Er wird dich rachen, aber nicht retten. Bein, wo ber Mann ift, da muß auch das Weib fepu. 3ch schwur dich nicht zu verlassen bis in den Tod.

Mong. Go bleib, getreue Geele! und Gott

verleihe und Sieg!

Cora. Ift unfere Rothwehr nicht gerecht? ber Sotter Schus wird mit uns fenn.

Mong. Wo nicht, fo finde mich der Tod von beinem Arm umfchlungen.

Cora. Richt fterben! Seit ich dich und biefen Rleinen habe, bente ich ungern an ben Lod.

Along. (umfaßt knieend Weib und Kind) holdes Weib! für mich geboren, und durch ein halbes Wunder mein! D des Clenden, der das Gluck fucht, und ben der Liebe vorüber geht!

Cora (feine Liebtofungen erwiedernd.) Die Liebe ift ftill, wer bem Geraufd nachtahmelt, findet ihre Spur nicht.

Along. Meine Cora! meine Belt. . Cora. Mein Alongo! mein Alles:

## Zwente Scene.

Rolla. Monzo. Cora.

Rolla (ber unbemertt naber trat und ihren Lieb. tofungen gufab.) Dant den Gottern für diefen Ausgenblict!

Mong. Sa Rolla! du hier ?

Rolla. Ich theilte euer Entzuden.

Allong. Es ift dein Wert.

Rolla. Wohl mir!

Cora. Guter Rolla, du haft mich unaussprech-

lich gludlich gemacht.

Rolla. Cora gludlich durch Rolla! ihr Ronige des Erdbodens! welcher wagt es mir einen Sausch anzubiethen?

Mong. Unfer Bruder !

Cora. Mehr als Bruder, unfer Freund !

Rolla. Recht fo, macht mich übermuthig,

laffet mich fcwelgen in eurem Glude.

Gora. Wenn biefes Rind einft weniger für Dich thut, ale fur feinen Bater, fo trifft ibn ber Mutter Fluch.

Rolla. Benug! was ich that, gefchab fur Co. ra. Sie ift gludlich, ich bin belohnt. - Jest Freundes Rath. Blieb mit beinem Rinde tiefer in ben Balb, oder ins Gebirge, bu bift biet nicht ficher.

Mong. Much ich bath, aber vergebene. Cora. Richt ficher ben bir und Alongo? Rolla. Der Feind finnt auf überfall.

Cora. Wenn auch; find wir nicht auf unferet

Suth?

Rolla. Der Gieg fteht in Gottes Sand. Caro, Dit euch entflieben, wird mir leicht.

Mong. Erfpare bir bie Mngft in ber Rabe bes Solachtgetummels.

Caro. 3ch tenne die Angft nur fern von bir. Rolla. Selfen fannft bu nicht , wohl aber fcaden.

Cora. Schaben? wie bas?

Rolla. Muß ich es bir erflaren? Du weißt wir lieben bich. Bleibft du uns fo-nabe, fo werben wir angflich fechten, werden immer fechtend uns gurudgieben nach dem Orte wo du bift. Gin Berliebter barf nur Relbhert fenn, wenn er bie Beliebte fert in Sicherheit weiß.

. Allong. Rolla hat Recht: Wie tonnte ich vors warts in den Beind fturmen, fo lange auch nur

ein Spanier neben mir , hinter mir bliebe , dem es gelingen mogte , ju Cora durchjudringen.

Cora (ladent.) Ihr wollt das eitle Weib be-

ftechen , aber die Battinn bort euch nicht.

Mong. Und auch die Mutter ift tanb.

Rolla. Thue was du willft, ich habe gefagt was mahr ift.

Mong. Alle unfere Weiber verbergen fich , nur

du allein -

Cora. Ich vertraue fest auf die Gotter und end. Doch wenn es eure Rube beifct, so will ich geben , wohin ibr wollt.

Allong, Gutes Beib , ich bante bir.

Rolla. Der Ronig nahert fich ju opfern. Allong. Saft du geforgt, das uns fein über-

fall bedrohe? Rolla. Alle unfere Doften find machfam.

MIOng. 3d vermiffe meinen Waffentrager. 3war ift er fein Berrather, aber ein Dummkopf. Rolla Rurchte nichts, wir find bereit.

## Dritte Scene.

Ataliba von Rriegern , Softingen , Prieftern und Weibern umringt. Die Borigen.

Mtal. Willfommen Mongo! - beine Sand Better Rolla - (ju Cora) Gott fegne die frohe Mutter!

Cora. Gott fegne ben Bater feines Bolfs. Mic Ital. Der Rinder Wohl ift Baterglud. Wie

fiehts meine Freunde? was machen unfere braven Rrieger?

Mong. Gie rufen froh : ber Ronig ift in unsferer Mitte!

Rolla. Er theilt Gefahr und Mangel mit uns.

Mlong. Bott und ber Rouig!

Rolla. Gieg oder Lod! Atal. 3d fenne mein Bolf. Wenn biefer Schild durchlochert wird, fo leiht mir jeder Un-

than feine Bruft. Mont. Bable bann die meinige.

Rolla, Bergiß Rolla nicht.

Epra (ihr Rind empor bebend.) Und hier machet

beinem Cohne ein Freund beran.

Mtal. Eure Liebe ift mein Reichthum, und ich fuble, daß ich reich bin. — Aber fprecht! noch immer balt ber Feind fich rubig ?

Rolla. Er fieht wie eine Betterwolfe.

Atal. Belagner Muth fen unfer Dbdach.

Rolla. Jene fecten um fcnodes Gold, wir fur das Baterland.

Mong. Jene fuhrt ein Abendtener in bie

Schlacht, und ein Ronig den wir lieben.

Mtal. Und ein Gott den wir anbethen! - Commt Freunde! Laffet uns den Gottern opfern. (Die Priefter hinter bem Altare, ber Konig und bas Bolt ju bepben Seiten beffelben.)

#### Chor ber Priefter.

Sottheit! die uns Leben gab, Rachle mild auf uns herab!

#### Das Bolf.

Laf der Rinder frommes Lallen Und der Greife Stammeln dir gefallen! Schling ein unauftoslich Band Um den Kouig und das Baterland.

Chor ber Priefter.

Connen-Rinder! fnieet nieder! Ehrt fie durch Bebeth und Lieder.

Das Bolt (fnicend.)

Fromm und ichuldlos nahen wir, Unfre Bergen opfern dir!

Babrend ber Ronig fich nabert, und moblriedende Krauter auf ben Allar wirft, fingen die Priefter mit aufgebobnen Sanden.

Sende, Gottheit! deinen Straft! Wenn dein Der und gnabig boret, Sen bas reine Opfermahl Bon der heilgen Glut verzehret!

Eine Flamme fabrt berab und entgundet bas Dpfer ")

#### Das Bolf.

Triumph! wir find erhört! Das Opfer ift verzehrt! Auf spist den todtenden Pfeil! Heraus das blante Schwert!

<sup>\*)</sup> Gine febr gerobhnlide Prieftertaufdung, weit einfacher and ichulblofer, als fo mandes driftliche Bunder.

Der Sieg wird euch ju Theil! Triumph! wir find erhort!

#### Vierte Scene.

Gin Indianer (athemlos.) Borige.

Ind. Der Feind -Atal. Wie nahe? Rolla, Wo?

3nd. Auf des Bugels Spige hab ich das Lager überschaut. Er rudt aus -

Rolla. Wir wiffen genug.

Utal. Bringt Weiber und Rinder in Sichers beit.

Cora. Ach Mongo! Allong. Wir feben uns wieder.

Cora. Segne beinen Sohn! Allonz. Gott fcupe bich und ihn!

Atal. Fort! die Augenblide find koftbar.

Cora. Leb wohl Mongo! (bie Beiber bangen an ibren Mannern, bie Rinder an ben Anteen ibrer Bater.)

Allong. Geh! mad mich nicht muthlos. Cora. Ich gehe. Sen Beld aber fcone bich,

wenn du fannft.

Rolla (traurig.) Mir fagft bu nicht ein Wort

Cora (ibm bie Sand reichend.) Bring mir Monjo jurud! Altal. Gott mit bir und une!

Cora. Bott mit euch! (Gie entflicht nebft ben Prieffern und übrigen Beibern.)

Alfal. (giebt bas Schwert.) Huf! meine Freunde!

Rolla. Wir folgen dir.

Atal. Du Alongo vertheidigst ben eigen Daf im Bebirge, bu mein Rolla empfangft ben Feind rechter hand im Walbe. Ich fiebe in ber Mitte und fechte bis ich falle.

Rolla. Du fallft nicht ofne uns.

Atal. Ihr lebt fur meinen Gohn, mein Gohn lebt fur die Rache.

Mong. Gieg bem gerechten Bater!

Rolla. Auf den Abend daufen wir den Bottern.

Atal. Das Feldgefchrepift: Gott und Basterland! (Er geht ab, Rolla will ibm folgen, Alons jo balt ibn gurud.)

Mong. Rolla, noch ein Wort.

Rolla. Fechten ift die Lofung. (er will fort.)

Miong. Gin Wort bon Cora.

Rolla. Bon Cora? rebe."

Along. Was bringt uns die nachfte Stunde? Rolla. Sieg oder Lod.

Rolla, Sieg oder Lod.

Along. Dir Sieg, mir Tob. Bielleicht auch umgekehrt. Wer kann das wiffen ?

Rolla. Wir tonnen bende fallen.

Allong. Fallen wir bende, dann find Weib und Rind Gott und dem Ronige empfohlen. Gott mag fie troften und der Konig fouern.

Rolla. Das wird er.

Mong. Fall aber ich allein , Rolla dann bift bu mein Erbe.

Rolla. Wie verfteheft du bas?

Mong. Cora fep dein Beib, mein Rind bas beinige.

Rolla. Es fen.

Mong. Du reichft mir beine Sand barauf.

Rolla. Wenn Cora will.

Mong. Du hinterbringft ihr meinen letten Bunfc.

Rolla. Das werde ich.

Mong. Und meinen Baterfegen bem Gaug-

ling an ihrer Bruft.

Rolla. Genug Freund! in der Stunde der Schlacht bore ich lieber ein rauhes Feldgeschren, als ben legten Willen eines Gatten und Baters.

Along. Ich weiß nicht welche Ahndung mich preft. Go war mir nie gu Muthe.

Rolla. Fort in die Schlacht!

Mlong. Rur noch dieß eine. Meinen Körper begrabst du unter der Palme, wo wir des Abends zu sien psiegen, und gehst dann nach wie vordes Abends unter die Palme, und sehest dich mit Cora auf des Freundes Grab. Wenn dann mein Anabe ein Blumchen vom Grabe bricht, oder der Abendwind in den Blattern lispelt, so gedenkt ihr meiner.

Rolla (bewegt.) D weg mit ben Grillen! 21long. (feine Sand faffend) dann gebenkt ihr

meiner.

Rolla. Das werden wir.

Mong. Mun fort in die Schlacht!

Rolla. Du linte, ich rechte. Wir feben une wieder.

Mong. (fdwermutbig) Sier oder dort!

Molla. Sier! bier!

Allong. Das gebe Gott!

Rolla. Beraus die Schwerter! (er giebt.)

Alfong. (fein Schwert ziehend.) Fur den Ronig und Cora!

Rolla. Fur Cora und ben Ronig! (Bepbe auf verfchiebenen Seiten ab.)

## Fünfte Scene.

(Es bleibt niemand gurud, als ein blinder Greis, und ein Rnabe.)

Greis. Gind fie fort ?

Anabe. Alle fort! dafin und dorthin!

Greis. Ich meine Augen! wenn ich schen tonnte, so batte ich noch ein Schwert gefaßt, und ware ehrlich gestorben.

Rnabe. Wollt ihr in die Butte?

Greis. Rein mein Kind. Führe mich jum 21tare. (der Anabe führt ibn babia.) Sier laß mich fteben. Sind wir gang affein ?

Rnabe. Alle find geftoben. Der Bater ift mit

dem Beere, die Mutter ich weiß nicht mo.

Greis. Es ift mir um dich bange, armes Rind.

Ritabe. Ich bleibe ben euch , lieber Grofvater. Greis. Was wirft du thun , wenn der Feind tommt ? Rnabe. 3ch will fagen, daß ihr alt und blind fend.

Greis. Gie werden dich fort fcleppen.

Rnabe. O nein! fie feben ja wohl, daß ihr ohne mich nicht geben tonnt. (Man bort Betummel

in ber Ferne).

Greis. Ich! fie fecten icon. — Geh Rind, besteige ben Grabbügel beiner Großmutter. Danu flettre auf ben Baum, ben ich bort pflangte, und ber nun icon fo bod berauf gewachsen ift. Bon bort fannst du das Schlachtfeld überseben.

Knabe. Soll ich euch allein hier ftehen laffen ? Greis. Ich flehe am Altare, Gott ift um mich und neben mir. Geb und erzähle mir wieder, was du hörft und fiehft. (Der Anabe geht und kiettert auf

ben Baum.)

Greis. Das ift die erste Shlacht ohne mich, Noch vor wenig Jahren habe ich einen Bogen ges spannt, so gut als einer von den Incas. Nun gupe ich Baumwolle mit den Weibern. Nun muß ich hören wie die Schwerter kirren, und die Schilder tonen; kann weder mir noch audern helfen. Aber bey iedem Kriegsgescherpe, ben jedem Hornerschafte gutt mir die Fauft, und fahrt rasch gewöhnt nach der Seite — wo keine Wasse wehr hand. — Wohlan Knabe ! was steht bu?

Rnabe. Biel Staub und Rauch.

Errie. Den Staub tenne ich wohl, ich habe ihn oft verschluckt; aber der Rauch tommt gewiß ans den Feuerrohren, die Flammen spenen, und Donner brullen, gleich bem furchterlichen Berge Catacunga. (bem Anaben gurufend.) Ergab-

Rnabe. Wenn ber Rauch fich theilt, febe ich bie Unfrigen.

Greis. Geben fie vormarts?

Ruabe. Gie fteben.

Greis. Auch gut. Siehft du die gabne ber Incas?

Anabe. Sie webet in der Mitte.

Greis. Dant ben Gottern! ber Ronig lebt.

Anabe. Jest febe ich auch die Feinde, ihre Baffen bligen.

Greis. Beiter! meiter!

Rnabe. Sie find nicht gestaltet wie wir.

Greis. Doch mein Rind.

Rnabe. Weit großer und fcneller.

Greis. Sie reiten auf muthigen Thieren. Rnabe. Best mifden fie fich mit ben Unfrigen.

Greis. Und fallen ?

Rnabe. Es bligt und raucht.

Greis. Blige bu Racher aus ben Wolfen berab.

Rnabe. Die gahne der Incas verfdwindet.

Greis. D web!

Anabe. Die Unfrigen weichen.

Greif. Mein Schwert! mein Schwert! ich will hin! ich will fechten! - nun noch ein Mahl, liebe Sonne, laß bein Licht mich schauen.

Rnabe. Gine dide Wolfe verhullt fie alle.

. Greis. Weh mir! muß ich diefen Zag erleben! fann ich denn nichts mehr fur mein Baterland! — doch, ich kaun noch bethen, (erkniert nieber und umfagt ben Altar.) Ihr Gotter! beren Born ung niederduudt, lagt ab ein Bolf ju vernichten, das euch mit reiner Inbrunft ehret! Schugt enren Gohn den guten Pnca! lagt ibn nicht durch Rauberhande fallen!

Rnabe. Gin fleiner Saufe nabert fic.

Grais. Gind es Frinde?

Rnabe. 3ch febe nur den Staub.

Greis. Flieh gutes Rind! flieh in die Gebirge. Anabe. Die Spisen der Langen fcimmern.

Greis. Dann find es Deruaner.

Rnabe Gie eilen bierber.

Greis. Steig berab.

Rnabe. In der Ferna geht alles bunt burch einander.

Greis. Die Unfrigen fechten ?

Rnabe. Und weichen langfam.

Greis. Aber weichen boch! graufame Gotster! fomm Rnabe! fomm berab!

Anabe (berabsteigend.) Sollen wir die Rut-

ter fuchen ?

Greis. Das Grab mein Rind! das offene Grab!

## Sechste Scene.

Ataliba verwundet, von einigen Rriegern begleitet. Die Burigen.

Utal. Sier lagt mich ruhn - und fterben wenn es fenn muß.

Gin Soldat. Wir bleiben bey dir.

Atal. Mit nichten! febrt jurud! bort bedarf man eurer.

Der Goldat. Aber beine Bunde -Atal. Ift nicht gefährlich. Geht! rachet eure

gefallenen Bruder! gebt, ich befeble es euch ! (feine Begleiter entfernen fic.)

Atal. (fich an ben Altar lebnenb.) Berechte Botter! womit hab ich es verfculdet !

Greis. 3d bore einen Ungludlichen, aber ich febe ihn nicht. Wer bift bu Rlagenber ?

Atal. Gin Berlaffener, der um den Tod flebt.

Greis. Lebt der Ronig noch?

Altal. Er lebt.

Greis. Go bift bu ja nicht verlaffen. Ataliba fout den Beringften feiner Unterthanen.

Mtal. Und wer foust ibn?

Greis. Die Gotter!

Atal. 36r Born rubt fcmer auf ibm !

Greif. Das fann nicht fenn. Er hat nie bas Recht gebeugt, nie den Schwachern unterbrudt; er hat nie mit bem Schweiße ber Bauern feine Soflinge gemaftet; er bat nie der Armuth feine Sand , nie der Rlage fein Dhr verfchloffen.

Atal. (benfeite.) Gott! du haft in die bitterfte Stunde meines Lebens einen der fußeften Mugenblicke verflochten! - Guter Alter, fennft du ben

Ronia ?

Greis. D ja, gefeben bab ich ibn oft. Doch por wenig Jahren focht ich an feiner Seite gegen Suafcar.

- Mial. Wie lange bienteft bu? Greis. Bier und funfgig Jahre.

Utal. Sat der Ronig dich belohnt?

Greis. Genieß ich nicht die Ruhe im Schoofe ber Meinigen ?

Mtal Conft nichts?

Greis. Ift das nichts ? D ein Ronig hat viel gethan , wenn er die Rube feiner Unterthanen fischerte.

Altal. Er mar bir mehr foulbig.

Greis. Sage das nicht. Taglich ergablen mir meine Entel, wie er fein Bolt beglücket. Unbachtig bore ich zu, und freue mich.

Atal. (gerührt.) Denten alle beine Bruber fo

wie du ?

Greif. Sie benten alle fo.

Utal. Warum follt ich den Tod furchten ? wie ift mir ? ich fuhle meine Wunde nicht mehr.

Greif. Bift du verwundet ? Rnabe! boble meinen Rrauterfaft aus der Sutte. (Der Anabe gebt.)

Atal. Ich dante dir. Rur der Arm — Greis. Du hatteft boch den Konig nicht ver-

laffen follen.

Atal. Gine Flechfe ift zerschnitten, ich fann nicht fecten.

Greis. Go hatteft du das Schwert in die lin-

te Sand nehmen follen.

### Siebente Scene.

(Bliebende Indianer eilen über die Bubne.)

Die Indigner. Alles ift verloren ! rettet ! ret-

2Ital. (gu einem ber letten) Steh! ich befeble es dir! (ber Indianer geborcht.)

Mtal. Wo ift Monto ?

Der Ind. 3d fab ibn nicht.

Altal. Wo ift Rolla?

Der Ind. Mitten unter den Reinden.

Mital. Und bu baft beinen Relbberrn verlaffen ? Der Ind. (befdamt.) 36 habe mein Schwert perloren.

Atal. Da nimm bas meinige, und firb als ein Gobn bes Baterlandes.

Der Sind. (mit bem Schwerte gurudeilenb) Rur ber Tod foll mir diefes Befchent entreiffen.

Greis (ibm nadrufent.) Lebt der Ronia? ach! er bort mich nicht mebr.

Mital. Der Ronig lebt.

Gin Indianer (fdmer vermuntet , foleppt fich gu Mtaliba's Sufen.) Sier laß mich fterben.

Altal. Ift alles verloren ?

Der Ind. Alles.

Altal. Fiel auch Rolla ?

Der Ind. Alongo fiel. Rolla vertheidigt fich noch.

Mtal. (mit tiefem Schmerg) Mongo! Gotter! Greis. Du fragft nicht nach dem Ronig?

Atal. (bem Bermunbeten fein Schwert nebmend) Bib mir dein Schwert , du bedarfft deffen nicht mebr.

Der Ind. Mein Ronig! was willft du thun ! Atal. Dem Zeinde feinen Triumph verbittern, mich unter ben Trummern meines Reichs bearaben.

Greis. Gotter! du bift Ataliba! Atal. Lag fie fommen ! ich bin bereit.

Rollas Stimme (binter ber Scene.) 3urud! jurud ihr Feigherzigen! - Sierber ju mir!

Rolla ruft! Biele Stimmen. Bu bir Bater Rolla ! wir .

folgen bir!

Rollas Stimme (mehr entfernt.) Rur Gott und den Ronig! auf in die Golacht!"

Mtal. Mein tapfrer Rolla lebt. 3ch hoffe noch. Greis. Buter Ronig! du mir fo nabe! ach!

ich armer blinder Mann! Atal. Deine Licbe , ehrwurdiger Greis, tro-

ftet mich in einer bittern Stunde.

Greis (welchem der Rnabe indeffen die Rrauter gebracht.) Lag meine gitternde Sand deine Bunbe verbinden, tropfle von diefem beilenden Saft darauf.

Atal. Bib. 3ch danke bir.

Greis. Satte ich doch mehr als biefes! und mein Gebeth! - Geb Rnabe, flettre wieder auf ben Baum. (Der Anabe geborcht.)

Der 3110. (fic gu Ataliba's Fußen winbenb) Sohn ber Sonne! - fegne mich - ich fterbe -

Mtal. Du ftirbft fur dein Baterland, Gott fegne mich !

Der fterbende Ind. Gott fegne - den guten Ronig. - (er firbt.)

2ltal. (gerübet auf ibn berabfebenb) Unterthanenblut! toftbares, mir vertrantes Djand! ich habe dich nicht muthwillig geopfert.

Greis. Rede Rnabe! mas fiehft du ?

Rnabe. Freund und Feind, alles burcheinander.

Greis. Welcher weicht?

Anabe. Reiner.

Atal. Gute Gotter! wollt ihr ein Opfer, bier bin ich, aber fcuft mein Bolt!

Rnabe. Sier und da verschwindet ein Sut mit

einem Federbufch.

Greis. Das find die Spanier. Schlagt ju tapfre Bruder! folagt water ju!

Rnabe. 3ch ertenne Rolla.

Altal. Er ftebt ?

Ruche. Sein Schwert flimmert wie ein Blige bier und dort.

Greif. Er ift der Gotter Liebling. Atal. Der Gotter und Menfchen. Knabe. Sie weichen.

Greis. Wer?

Rnabe. Die Feinde.

Greis (in Begeifterung.) Jest gilts! jestolaffet nicht ab! ba liegt Giner, und dort Giner, fort über ibre Leichname! fein Erbarmen! alles nies ber! fo recht! immer pormarts!

Atal. Welch Junglingefeuer! ...

Rnabe. Sie flieben.

Greis (fic vom Attare entfernend und herumtappend.) ha! fie fliehen! fest ihnen nach! reibt die gange Brut auf! — wo bin ich! wo bin ich! —

Rnabe (laut (drepenb.) Triumph! fie flieben! Atal. (am Altare nieberfinfenb) Gott! Du haft mein Bertrauen belohnt!

- Rnabe (berabfteigenb.) 3ch fab beutlich wie fie floben. Die gabne der Ancas weht ihnen nach.

(er fubrt feinen Grofpater wieder zum Altar.)

Greis, Sohn der Sonne lag mich beine Sand fuffen. Da preft noch eine Thane fich ans meinem Muge, eine Freudentbrane. Gobn bet Sonne, lag mich fie auf beine Sand weinen.

Altal. (auffiehend und ibm bie Sand reichenb.)

Las uns ben Bottern banten.

Grif. Freudenthranen find bas fconfte Dante opfer.

Der Sind. (mit Ataliba's Schwert fturgt athemlos auf bie Bubne.) Bir ftegen !

Altal. Bothe des Simmels!

Der Ind: (bas Somert gu feinen gufen legenb) Sier ift bein Schwert! ich habe es nicht entehrt. Mtal. Behalt' es , und gedente biefes Tages.

Der Ind. Las mid, guter Ronig, diefen Sag vergeffen, und nimm dein Schwert gurud. Ich tount es meinen Enteln boch nicht zeigen.

Atal. (auf bas Somert beutend) 3ft bas nicht Reindesblut? feb auf. Du haft den Fleden meg-

gemafchen. Jest ergable, wie ihr fiegtet.

Der Ind. Rolla mand ben Gieg aus bes Giegere Sanden. Rolla ichien begeiftert von eis ner bobern Macht. Als alles flob, und das Befcos der Zeinde die Fliebenden ereilte , ihr Schwert bes Burgens mude mar; da warf fich Rolla mitten in ben Weg, er bath, er brobte, aus feinen Augen ichoffen Blige, von feinen Lippen rolls ten Donner, bann wieder fanfte Worte wie ber Sowannengefang. Bald febrte er bas Schwert gegen die Bluchtigen, bald gegen seine eigne Brust. So hielt er auf, rief gurud, sammelte um sich die Berwirten, ergriss die Fahne des Incas mit der Linken, und sturmte voran. Des Sieges scon gewiß, plunderten die Spanier die Erschlagenen, ihre dichten Reihen waren getrennt. Rolla und die Gotter an unserer Spige, ein Augenblick entschied den Sieg. Dier fürzten die Felnde ohne Gegenwehr, dort slohen sie mit Angstgeschrep. Das Schlachtseld war unser. Halt! rief Rolla. Triumph! jauchzte das beer, und ich eilte hierher.

Utal. Bo ift der Beld bes Baterlandes ? mo

ift mein Rolla?

Der Ind. Er nabert fich.

Atal. Jest fuble ich, daß auch Ronige arm find. —

# Achte Scene.

Rolla mit ber Fahne der Jucas, auf welcher eine Sonne ftrahlt, von einem gabtreichen Gefolge . begleitet.

Atal. (geht ihm entgegen.)

Rolla (fniret nieber, und legt bie Sahne gu feinen Gugen.) Du bift Sieger.

Altal. (ibn umarmend) Mein Freund! mein Schubgott!

Das Bolf. Es lebe Rolla!

Atal. (nimmt eine Sonne von Diamanten, met

de an einer golbenen Rette feine Bruft giect, und bangt fie Wolla um.) 3m Nahmen bee Bolfs, befeit Retter du bift; trage biefes Beiden meines Dantes. Die Thrane, bie barauf gefallen, fagt bir beffer, was bein Konig fühlt.

Rolla (aufftebend.) 3ch mar nur der Gotter

Werfzeug.

Greis. Webe dem blinden Mann, der den Belben nur boren fann !

Atal. Fort ju den Weibern , die angfilich un-

ferer barren.

er parren. Molla. Wo ist mein Freund Alongo? Utal. (ichmergbafe) Bey den Gottern! Rolla. Ach ich Clenber!

Gin Ind. Er fiel.

Gin Andrer. Er wurde gefangen.

Der Erfte. 3ch habe ihn fallen febn.

Der Zwente. 3ch fab ibn fort fchleppen. Rolla. Arme Cora!

Atal. Theurer Sieg!

Der Erfte. Er fiel, aber er lebe.

Der Zwente. Ich hort' ihn fern um Sulfe rufen.

Rolla. Und Rolla horte feines Bruders Stims

me nicht!

Atal. Die Gotter wollten ein Opfer. — Der Freund ift verloren, das Baterland gerettet! Des Bolfes Jauchgen erftidt unfere Klagen. Fort ju ben Weibern, die nun Wittwen; zu den Muttern, die nun Kinderloß geworden! Thranen trochen, ift der Konige schönfte Pflicht!

Rolla (in Bergweiflung.) 3ch foll Cora micberfeben, ohne ihn ! (Der Ronig gebt, alles folgt ibm.)

## Dritter Aft.

(Ein freper Plas im Balbe.)

### Erfte Scene.

Epra mit ihrem Rinde; mehrere Frauen und Rinder Gruppenweis vertheilt.

Eora (bat ben kleinen Fernando unter einen Baum auf ein Bett von Moos gelegt, und Zweige um ibn ber gesteck. Sie kauert sich neben ibm nieder.) Immer schlässt du, holder Bube. Willst du dein blaues Auglein noch nicht aufschagen, daß die Mutter sich freue, über des Baters blaue Augen? (sich schwermitbig aufrichtend) Ach! wo sind des Baters Augen! — leuchten sie noch? lebt er noch?

Gines der Weiber (in der Ferne nach einem buget blidend.) Xuliqua! fiehft du nichts?

Eine weibl. Stimme (binter ber Scene.) 3ch fab große Staubwolfen , nun ifts vorüber. Ein Beib. Bald muß fiche entscheiben. Gin Undres. Als ich auf dem Sugel fand, borte ich das Rlirren der Waffen.

Gin Dritt. Gin bumpfes Betofe folug an

meine Dhren.

Das Erfte. Das waren die Schilder der Unfrigen.

Das Dritte. Die Feuerrohre ber Spanier

borten wir alle.

Das 3mente. Die Gotter ichnigen unfere Manner!

Evra (für fic, die Bande empor fredenb.) Gott

mit dir , Allongo!

Das erfte Beib (an der Scene.) Zuliqua! fiehft du nichts ?

Aulig. (in ber Ferne) Die Sonne blendet mich. Das Meib. Unfer Bater fieht herab, die Rin-

ber der Conne werden fiegen.

Cora (neben ben Anaben.) Sieh! da hat eine Mucke dich gestochen. Die bose Mucke! (sie fächete ibn mit einem Zweige) D Monzo! — Dein armed Weib qualt sich hier um einen Muckenstich, insbessen dir dielleicht ein Pfeil durch das herz fuhr. Das erste Weib. Auliqua! siehst du nichts?

Eulig. (binter der Scene.) Ich febe einen Mann, und in der Ferne wieder einen, fie eilen atheui

los bieber.

Die Beiber (unter einander.) Ihr guten Gotter! Bothschaft! Bothschaft von unsern Mannern! -

Huliq. (bervor tretend) Der Erfte verlor fich binter den Baumen; er muß gleich bier fenn.

Cora (gitternb.) Mein Berg will burch ben Bufen fpringen. Gin Beib. Da ift er! Bringft bu Freude

oder Jammer ?

Gin Perugner (athemlos.) Wir find gefchlagen! rettet euch! (bie Beiber freifden, Cora finte neben ibrem Rinbe bin.)

Dernan. Rettet ench! alles ift verloren! der Ronig verwundet - vielleicht icon todt -

Die Beiber (beulend.) D Zag des Jammers! Cora (mit fdmader Stimme.) Und Alongo ?: Peruan. 3d fab ibn nicht.

Die Beiber. Bobin flieben wir?

Deruan. Tiefer in den Bald.

Die Beiber. Fort, Schwestern! rafft alles aufammen! flieht! flieht!

Cora. 3d fann nicht.

(Die Beiber wollen flieben, ein anderer Bernaner ffürgt auf die Bubne.)

Deruan. Bobin? noch ift hoffnung! Die Weiber. Soffnung! wo! wo!

Deruan. Rolla bat die Fluchtigen gesammelt. Rolla tobt und raft unter den Feinden, wie ein bermundeter Lome.

Die Beiber. Rolla! der Liebling ber Gotter! Cora. Und Mongo?

Deruan. 3d fab ibn nicht.

Die Beiber. Ift der Ronig verwündet? Deruan: Man trug ibn aus bem Schlachtdetummel.

Die Beibet. Warum nicht bierber ju uns?

Dervan. Er mantte, ich fab fein Selbenblut fließen.

Gin Beib (finte auf die Anie.) Bethet! be-

thet fur des Ronigs Leben!

Alle Beiber (fnieen nieber.) 3hr Gotter !

fdust den Sohn der Sonne!

Cora (fic matt auf ibre Rnise richtenb.) Gingi: ger Gott! erhalte mir Alongo! Bube! falte beine fleinen Bande , bethe fur Bater und Baterland! Gin dritt. Peruan. (eilt berbep) Glud auf!

wir fiegen !

Die Beiber (alle auffpringend.) Gen uns willfommen , Bothe des Beils! (fie umringen ibn, und erdrucken ibn faft mit ihren Liebtofungen.)

Pernan. Laft mich - ich fann nicht mehr! Die Beiber. Lebt der Ronig?

Peruan. Er lebt.

Die Weiber. Rede! ergable!

Peruan. Rolla hat den Sieg erfochten.

Die Beiber. Gegen über Rolla! Cora. Und Mongo?

Peruan. 36 fab ibn nicht.

Die Beiber. Fort! fort! laft uns bin! gu

unfern Brudern! unfern Mannern!

Peruan. Bleibt! fie werden gleich bier fenn. Die Beiber. Sie fommen ? fie fommen ? Deruan. Sie folgen mir auf der Ferfe.

Gin Beib. Auf! ihr Schwestern! brecht Bweige von ben Baumen , windet Rrange fur Die Sieger !

Alle. Rrange ! Rrange fur die Gieger! -

(fe brechen Zweige ab.)

Cora (fdwermutbig.) Reiner hat ihn gefehn! o mein Sohn! haft bu noch einen Bater? -

(man bort in ber Ferne einen Marfd.)

Ein Weib. Sa! fie fommen! hierher Schweftern! feht die Belden ftolg einher ziehen! hebt die Kinder hoch empor, daß fie den Siegern entgegen laften. Jubelt! jauchzt! (fo wie der Marfch fich nabert, ftimmen die Weiber ein Triumpbgeschzen an.) Beil den Kindern der Sonne, Freude Rolla, dem Sieger, Segen Maliba, dem Geretteten, unferm Bater und Konige!

## 3mente Scene.

Der Konig. Rolla. Ein Theil des Heeres: Die Borigen.

Die Beiber (mifden fic im froben Jubel unter bie Rommenden, und befrangen Ataliba und Rolla.)

Utal. 36 dante end, meine Rinder!

Eittige Beiber. Guter Ronig, du bift verwundet ? wo ? wir haben beilenden Saft aus Rrautern gepregt.

Atal. 3ch danke euch! fepd unbeforgt, meine Bunde ift leicht, der Sieg hat Balfam darein gegoffen.

Rolla (flebt finfter in fich getebet.)

Enra (die mit ihrem Rinde auf bem Arm ben gangen Bug durchlief, um Alongo gu finden, tehrt jest voll Bergweiflung gurud ju Rolla.) Wo ift Mlougo? Rolla (wendet fic ab und fdweigt).

Enra (fürzt ju bes Ronige guffen). Gib mit meinen Gatten ! gib diefem Rinde feinen Bater wieder !

Altal. (fic verfiellend) Ift Alongo noch nicht bier ? ......

Cora. Du erwarteft ibn ? .

Atal. (fie aufhebend). Mit Sehnfucht und Berlangen.

Cora. Er ift nicht tobt?

Utal. Die Botter werden mein Gebeth er-

Cora. Er ift nicht todt?

Mtal. Er lebt in meinem Bergen.

Cora. D Ronig! bu marterft mid graflich! nicht diefe zwepdeutigen Worte! germalme mich burch einen Schlag, bin ich Witwe ? ift Diefes Rind eine Waife?

Atal. Warum, liebe Cora! willft bu burch trube. Ahndungen unfere wenige hoffnung noch vermindern ?

Cora. Benig! aber boch noch hoffnung! was ift das? Rede, Rolla! bu bift ein Freund ber Bahrheit; rede mahr!

Rolla. Mongo wird vermißt.

Cora. Bermift? ich fenne das Wort nicht! auch du .rebest mit Umschweisen? D lag beinen Blig feinen Bickgad machen, lag ihn gerade berad auf meine Scheitet fahren ! fprich nicht vermiffen, fprich fterben!

Rolla. Goll ich lugen ?

Cora, Dunt den Gottern , wenn es eine Luge

ift! Aber ift benn feiner unter euch fo barmbergig, mich aus biefer unausprechlichen Qual zu reiffen! Strecke beine Sandchen empor, armes Rind! vielleicht ift bein Lallen beredter als der Schmerz beiner Mutter!

Rolla. Alongo ift gefangen.

Cora. Gefangen ? von den Spaniern ? o bann ift er tobt!

Atal. Warum todt? ich fende fogleich einen Serglb ab, ein großes Lofegeld fur feine Befrey.

ung gu biethen.

Cora, Gin Lofegelb - wo ift mein Gefcmetbe? (fie bobit ein Raftchen binter bem Baume berpor) 200 ift ber Berolb ?

Utal. Will Cora mir nicht die Freude gonnen,

bas Leben meines Freundes gu erfaufen?

Cora. Gin Losegeld für meinen Gatten ? und ich follte mehr uhrig behalten als dief Gewand ?

Ginige Beiber (nachdem fie unter fich gefiu, ftert, bringen jede ein Rafichen). Sier Cora, find unfere Roftbarkeiten, die mir zu retten gebachten ; nimm fie, wir geben fie aus gutem Bergen.

Cora (ihnen um ben Sals fallend). D meine

Freundinnen! :.

Atal. (gegen himmel blidenb) 3ch bante bir, Gott! bu machteft mich jum herricher über Menichen!

Eorg. Dant fep das erfte Lallen Diefes Rimbes. Rimm, nimm, Ataliba, und fende beinen Gerold.

Utal. Done Bergug. (Ce übergibt ben gefam.

melten Schmud feinem Gefolge).

Cora. Ich felbst will ihn begleiten, und wen ber Glang des Goldes nicht versucht, den follen meine Ebranen rubren.

Atal. Rein, Cora, das darf ich nicht erlauben. Du wurdest dich und beinen Gatten nur grofern Gefahren aussegen. Warte des herolds Audfunft ab!

Cora. Lehre mich leben bis babin.

Atal. Bergiß nicht die Mutter über der Gattiun. Willst du dein Kind fremden Sanden anvertrauen? oder soll es eine Bente der wilden Spanier werden? — Du felbst! — Du mit deinen Reigen unter diesen Ungeheinern! Du wagst dein Leben, deine Spre, deines Kindes Leben, und statt Alonzo zu retten, wurden ben deinem Anblide seine Fesseln sich nur enger zusammen zieben. — Muß ich dentlicher reden? — Bleib liebe Cora — du bist Mutter, bergiß das nicht. Cora (zu ihrem Rinde.) Ich will es nicht veraessen.

Atal. 3ch gehe, ben Gottern gu opfern, Dant

für mein Baterland , Gebeth für Mlongo.

Cora. Du gehft. D gib vorher dein koniglisches Wort, daß noch an diefem Abend Alongo gurudkehren foll.

Utal. Rann ich das?

Epra. Richt? Alfo fein Tob boch möglich? Warum fo ftill, arme Waife? Schrepe, fchrepe laut! fordere von diesem Manne deinen Bater! fur diesen Mann ift er gestorben!

Atal. Du gerfleifcheft mein Berg. Burde ich minder trauern als bu, wenn Mongo nicht gurud's

fehrte ? Ich hatte dann einen Freund verloren. Ginen liebenden Mann findet die Gattinn wieder, aber wo findet ein Ronig einen Freund wieder ? (er entfernt fich mit feinem Gefolge und bem größten Theile ber Weiber).

## Dritte Scene.

### Cora. Rolla. Ginige Beiber.

Cora. Leidiger Erofter! Armes Rind , was foll aus bir werden ?

Rolla. Richt diefe Bergweiflung , Cora! Bertraue den Gottern.

Cora. 21d! mich haben fie verlaffen.

Rolla. Sie foufen die Freundschaft jum Balfam fur jede Bunde.

Cora. Für mich nicht.

Rolla. Gie pflanzen die Blume der Soffnung auf den Boden der Erubfal.

Cora. Fur mich ift fie verwellt.

Rolla. Deine Bergweifiung gerftort ihre Bluthen. Der Schmerz macht bich undantbar. Bas die Gotter dir munderbar gaben, tonnen fie auch wunderbar erhalten.

: Cora. Und wenn nicht? Wenn Mongo - ach !

ich tann es nicht aussprechen!

Rolla. 3ft dein Rind vaterlos, fo lange Rolla lebt!

Cora. Rannft du auch die Mutter ihm erfe-

ben? oder meinft du, ich wurde Alongo's Berluft überleben ?

Rolla. Um beines Kindes willen, ja.

Cora. Soll es Blut aus meinen Bruften faugen? foll es fich nur in Mutterthranen baden ?

Rolla. Die lindernde Sand der Beit, bes Ro-

nige Freundschaft, meine Liebe ! -

Cora. Deg mit eurer Freundschaft, eurer Liebe! Gib dem Landmanne, dem der Sagel feine Saaten fnictte, feine Sand voll Gras gurud.

Rolla. Go bore Monjo's Freund , wenn bu

den deinigen jurudftofeft.

Epra. Mongo's Freund! wer war das nicht! Rolla. Seine lesten Worte vor der Schlacht — Cora (angitich). Seine lesten Worte? rede! Rolla. Er vertraute mir zwey theure Pfander, Segen fur fein Rind, und einen Wunsch fur bich.

Cora. Ginen Bunfd? - ben legten! - nen-

ne ibn.l 376

Rolla (troden und finfier). "Wenn ich falle," fprach er, und faste bebend meine Sand, "fo fep Cora dein Weib."

Cora. Dein Beib?

Rolla. Ich gab mein Wort, und wir ichieben. Cora. Sa! mir geht ein ichreckliches Licht guf! Mongo ! bu murbeft ein Opfer beines trugtofen Bergens! o hattest du geschwiegen! statt biere elenben Reige einem laurenben Erben zu vermachen

Rolla. Beld ein furchterlicher Argwohn be-

lagert beine Geele!

Cora. Es ift flar! ihr habt ihn hingefandt wo der Lod unvermeidlich mar, feine Lapferleit ließ fich willig taufchen von eurer hinterlift — er ging, er flog — er flurste fich in die Schwerter — ihr fahet es von ferne und ladeltet. —

Rolla (gang erftaunt). Cora!

Cora. Gefich es nur, du hatteft ifn retten tonnen; aber da fcmebte das Bermachtniß dir vor Augen. Er fiel - du mandteft dein Geficht. -

Rolla. D Sonne! muß ich das erleben?
Cora. Saft du ihn doch nicht felbst ermorbet,
was darf die arme Witwe flagen; die Sand, die

was darf die arme Witme flagen; die Sand, Die bu ihr reichft, trieft ja nicht vom Blute ihres Gatten. Du haft nur zugefehen.

Rolla. Das ift zu viel!

Cora. Und biefer legte Wunfch - wer weiß auch ein Mahl, ob er je uber Alongo's Lippen ging? Die Todten find gefällig.

Molla. Cora ! nimm mein Schwert und todte mich.

Ebra. Warum nicht leben für die Liebe? eine Liebe, deren Blumen aus deines Freundes Grabe hervorsprießen. — Aber höre auch meinen Schwur, so wie du Alongo's Wunsch vernehmst: eher soll mein Sohn Sift aus dieser Brust saugen, als ich dich Gatte, er dich Vater nennen!

Rolla. So nenut mich euren Freund, enren

Befchüger. -

Epra. hinmeg! ich fenne feinen anbern Schus als Gott! mit biefem Rinde auf bem Arme will ich bas Schlachtfeld auf und niedereilen, jeden verftummelten Rorper umwenden, in jedem Ge-

fichte, bas der Todestampf verjog, das holde Ladeln meines Gatten fuchen! feinen Rahmen will, ich freischen, bis bie Abern in meiner Bruft gerfpringen! und glimmt nur noch ein Lebensfunte in ihm, fo wird er mich boren, feine Mugen noch ein Mahl dem Sonnenlicht offnen. Finde ich ibn aber nicht, wohlan mein Gobn! fo fturgen wir uns unter die Reinde. Much die Spanier find Menfchen. Diefes Rindes Lacheln foll mir burch taufend Schwerter, den Weg bahnen! wer wird eine Mutter gurud flogen , die ihren Gatten fucht! wer ein unschuldiges Rind von fich folaudern, bas nach feinem Bater lalt! Romm mein Gobn! wir find uberall ficher! Ein Rind an der Mutter Bruft ift ein Frengaft durch die Welt von der Ratur unterzeichnet. Romm! fomm! wir wollen beinen Bater fuchen. (fie fturgt fort,)

# Bierte Scene.

# Rolla allein.

(Er fieht lange, feinen finftern Blid an bem Bo, ben gebaftet. Rur ein Mahl geht feine Empfindung in Wehmuch über, und er ruft mit gerührter Stimme:) Mir dod! (Darauf wird er wieder ernft, nachbentend; fein Auge rollt, und er fpricht mannitio entschlich) Ich will sie zwingen mich hochauchten. (er gehr ab.)

## Fünfte Scene.

Im fpanifchen Lager.

### Pizarro allein.

(Wilb und finster auf und niedergebend) Glud! du Bublerinn der Anaben! Mannesarm ist dir zu rauh. Wer noch Flaum am Kinn ind ungesurcht Wangen hat, der wird von dir geschweichelt nub gestreichelt. Wo aber auf des Mannes Stirn die Klugheit sich in Falten lagert, da wendest du den Rücken. Du geschminktes Ungeheuer! Run so rolle deine Kugel! rolle sie über meinen gerquetschten Leichnam! Aber Nache! Nache an Alonzo! — Rur noch ein Mahl lächte mir! und dein Lächeln sep Alonzo's Tod!

# Sechste Scene.

### Elvira. Pizarro.

Dig. Ber fommt ? Ber wagt' es bich herein

ju laffen ? Wo ift meine Wache ?

Elv. D deine Wache hat gethan, was einer ehrlichen Wache gutommt. "Wer da ?" 3d. Elvira. — "Buridt!" — Warum ? — "Pizarro will
allein fepn. Er hats aufs ftrengfte verbothen —"
da gleitete mein fanfter Blid vom borfligen Saar
zum ftranbigten Bart herunter, die hellebarde
fentt fich, und — hier bin ich.

Dig. Das willft bu?

Elb. 36 will feben wie ein Beld fein Unglud

tragt.

Dig. Sahft du mich nicht im fliebenden Seere, mo biefe gauft den feigen Rüchtling niederfließ? Sahft du mich micht vor dem geschlagenen Seere, wo unter tausend gesenkten Saupt noch unaebeuat bem Schiftle froste?

Elb. 3ch fah bich da und bort, doch um ben Belben gang gu kennen, mußte ich ihn auch bier in feinem Belte feben. Groß unter Menfchen, ift nicht immer groß in fich allein. Mancher gitter in einsamer Racht, ber, wenn Tausende auf ihn blicken, bem Tobe fuhn die Stirne biethet.

Pig. Run , hier fiehft du mid. Bin ich burch Gram entftellt? Sorft du ein fruchtlofes Winfeln?

Elv. Pfui! Winfeln! Das thun nur-Pfaffen und Weiber. Aber du knirfcheft, und auch bas tauat nicht.

Dig. Goll ich etwa an beiner Sand einen Ball eroffnen, weil das Schwert der Feinde die

Tapferften im Beere fraß?

Elb. Ralt und fiill follft du feyn, wie die Racht, wenn ein Sewitter austobte. Kalt und fiill wie das Grab am Abend vor der Auferstebung. Der Morgen bricht an, und mit neuer Kraft, von einer neuen Sonne bestrahlt, tritt der held hervor.

Piz. Beib! warum waren an biefem Tage nicht alle meine Manner, Beiber wie bu!

Elv. Go hatte meine Sand dich heute gum Ronig von Quito gefront. Doch fieb, wir fichen

noch am Ufer. Die Rrone, die ba vor uns bin in einem Strom von Blute fcwimmt, ift unferm Muge noch nicht entrudt. Wir fammeln fris ichen Muth, und fpringen rafch noch ein Dabl in ben Strom.

Diz. D Elvira! meine Soffnung glimmt nur fdwach , fo lange biefer Monga', diefe Beifel meis nes Lebens , an der Spige der Reinde fiebt.

Elb. Ach bas vergaß ich dir ju fagen: Alongo ift gefangen.

Dig. Bie? Elb. Go eben bat ein Ernpp ber Unfrigen

ihn durch bas gange Lager im Triumph gefdleppt. Dig. (fie umarmend ) Beib! welche Bothichaft bringft du mir - Alongo gefangen ? D bann bin ich der Gieger! ich habe den Feind gefchlagen!

Elb. Wahrhaftig, du machft mich neugierig, ben Mann ju feben, vor dem Pigarro fich furchtet.

Dig. Bo ift er? - Bache! (bie Bache tritt berein) Bringt ben gefangenen Spanier fogleich hierher. (bie Bache ab.)

Elb. Bas willft du mit ihm thun?

Dig. Sterben foll er! Stunden lang - Tage lang -

Elb. Shame bich. Das wird die Rachwelt fagen? Pigarro founte nur fiegen, wenn Mongo ermordet murde.

Dia Bleich viel.

Elb. Weld' ein Wort in beinem Munde! Sandle nicht immer edel, aber bandle immer groß.

Dig. Und mas rathft du mir?

Elb. Gib ihm ein Comert, und fordere ibn

jum 3menfampf.

Dig. Er bat fein Baterland, vielleicht auch feinen Gott verrathen. Der Beldentod ift nicht fur ben Berrather.

Gly. Thu mas du willft, doch wenn du ibn

ermordeft, fo ift Elvira fur bich verloren.

Dig. Welchen Theil nimmft bu an einem Unbefannten ? - Das ift er bir ?

Gly. Er? nichts. Aber bein Ruhm alles. Meinft du ich liebe bich? nein, ich liebe beinen Rubm.

Dig Richt nach Rubm, nach Rache burftet mein Berg! 3ch babe fie ihm gefdworen, und ich bin Spanier.

### Siebente Scene.

#### Mongo in Reffeln tritt berein.

Gib. (betrachtet Mongo mit einer Difdung pon Bemunberung, und Meubegier.)

Dia. Sa! willfommen Dom Mongo be Mo. lina! wir haben uns lange nicht gefeben.

Mong. Wir feben uns immer noch ju frub. Dit. 3br fend did und fett geworden.

Mong. Doch ward ich nicht mit Blut und Raub gemaftet.

Diz. Huch vermablt, wie ich bore? wohl gar fcon Bater ?

Mont. Thut es Euch webe, daß Ihr bas Rind im Mutterleibe nicht mehr ermorden tonnt?

Dit. (mit funtelnden Augen) Rnabe!

(Sip. Dir gefchieht Recht, warum fpotteft du? Dig. Wer hat dich ju feinem Sachwalter ermannt?

Elb. Den übermundenen fcmaben ift flein.

Dig. Entferne bich !

(flb. 3d will nicht.

Diz. Goll ich Bewalt brauchen laffen ?

(Sib. Gewalt? (fie giebt einen Dolch bervor.) Mong. Edler Jungling, wer fend 3br? ich fab Euch nie.

(Elb. Wenn ich ebel bin, mas liegt Euch an

meinem Rabmen?

Mong. Schont Euch felbft; mich vertheibi= gen beift bem Enger eine Beute rauben wollen. Dig. Und diefer Enger ift die Berechtigfeit.

MIlong. Belden Rahmen entweihen beine:

Lippen ?...

Dig. Du haft bein Baterland verrathen. Mong. Bin ich unter Raubern geboren ?

Dig. Du Abtrunniger von Gott und Religion !: Mong. Du lugft.

Dig. Dein Beib ift eine Beibinn. Alloug. Bott fennt die Bergen und richtet.

Diz. Und lobnt nach Berdienft.

Mont. Dort! ja.

Diz. Deine Augenblide find gezählt, vertheis dige bich, wenn tu faunft.

Mong. Bo find meine Richter?

Dig. Du fragft noch?

Mont. Bift du bier Defpot ?

Dig Berufft bu bich auf den versammelten Rriegerath?

Mong. Wenn Las Cafas unter euch ift, Ja-

Dig. Daß boch die Unbefonnenheit fich fo gern

auf fremde Thorheit finrst.

Allond. Las Cafas ein Thor ! o dann vericont mich mit eurer Weisheit! und du heiliger Bott! las mich fterben in Las Cafas Thorheit!

Dig. Du bift bem Biele beiner Bunfche nd.

ber als du glaubft.

Mong. Denfft du mich ju fcreden?

Dig. Doch wenn Las Cafas bier an meiner Stelle fage, was wurdeft du ihm fagen?

Mona. Was ich ibm fagen murde? An feiner Sand murde ich die Fluren von Quito burche ftreichen : fieb wie alles grunt und blubt, wie bier die Pflugichaar unbebaute Relder durchwuhlt, und dort eine reiche Gaat unferer Soffnung entgegen reift, bas ift mein Werf. Gieb wie Bufriedenheit auf jeder Bange lachelt, weil Berechtigfeit und Dilbe barbarifche Befete tilgten , bas ift mein Wert. Gieb wie fcon bier und bort Gis ner und der Andere Blide voll hober Andacht empor bebt nach bem einzigen mabren Gott! bas ift mein Bert. Und Las Cafas murbe mich in feine Urme fcbließen, und eine Ebrane fanfter Wehmuth voll, murbe Segen auf mich berab traufeln. Begreifft bu nun, wie man ben Lob ladelnd troben fann ?

Dig. Du bift noch immer was bu warft, ein

Schwarmer.

Along. 21ch! wenn diefe Schwarmeren mich je verlaffen tonnte, fo mare ich werth - Pigarros Freund gu heiffen.

Dig. Erobe nur Rnabe! Doch alte Weiber figen bier nicht gu Rathe, bier richten Manner.

Allong. 3ch tenne eure Mannlichfeit und bin

gefaßt darauf.

Dig. Mohl der, benn nur noch wenig Stunben find bein. Beh und bereite bich jum Tobe. Mong, Ich bin bereit.

Dig Sat deine hohe Schwarmeren auch Weib und Rind aus Sinn und Berg verbrangt?

Mong, Es lebt ein Gott!

Dig. Biel Glud ju biefer fiolgen Faffung. Beh und bethe. Der erfte Sonnenftrahl ift bein Todesbothe.

Mong. Deine Rachfucht ift eilig. Ich bante

bir dafür. (er will gebn.)

Elb. Salt Alongo! - ich fage dir Pigarro, diefer Jungling wird nicht fierben.

Dig. Bift du von Sinnen ?

Giv. Richt Lugend und Grofmuth fordere ich auf. Thu mas bu der Stre fculdig bift. Geg ibn in Freybeit, gib ihm ein Schwert, kampfe mit ihm - wo nicht, fo muß ich die verachten.

Dig. 3hm die Frenheit? daß er feine Fauft aufs neue mit dem Blut der Bruder farbe?

Mong. Rauber waren nie meine Bruder. Dig. Sorft du ? - fort Mongo ! du weißt bein Urtheil. -

Along. 3d weiß es und verachte bich. - Dir holder Jungling, meinen Danf! bu taugft nicht unter diefe Menfchen. Geb gu ben fo genann= ten Bilden , dort wirft du beine Beimath finden. (gebt ab.)

# Achte Scene.

#### Pigarro. Elvira.

Dig. Schmabe nur, und gieße Dbl in meis ner Rache Glut. Das find Las Cafas faubre Lebren.

Elb. 36 bewundere diefen Mongo.

Dig. In wenig Stunden fannft bu fagen: ich babe ihn bewundert.

Glb. Meinft du, er merde fterben?

Dig. Go gewiß die Conne eben untergebt.

Elb. Und die Art feines Todes?

Dia. Dariber finne ich eben, wie viele Qua-Ien man in den Beitraum einer Stunde gufammen brangen fonnte.

Glo. 3ch wußte eine Marter, die den Bepeinigten ewig plagt, und dem Peiniger Bolluft fchafft.

Dig. Renne fie.

Elb. Gie beift Befdamung.

Dig. 3ch verfiehe dich nicht.

Elb. Bergeib ibm.

Dig. Schon wieder ?

Elb. Und noch taufend Mabl. Gegne mich, benn ich erfpare dir der Nachwelt Bluch. Gie wird beine Thaten lefen : er landete mit einer Sant voll Menichen in einem fremben Weltiheil, er ichlug den König eines machtigen Reichs, er war tapfer! — er verzieh dem ftolgen Reinde in Ketten — ha! er war groß!

Dig. (ladelud) Und meine mordende Gebeine werden dann im Grabe froblich raffeln, nicht

wahr ?

Elb. Radruhm ift eine Seifenblafe, und der helb ein Rind. Doch diefes Spielwerf eben fnupft ben halbgott an die Menschheit.

Pig. Und wenn ich die gerechte Rache fattige, was fprache man bann?

Elb. Er flief ben Gefeffelten einen Dolch in

die Bruft , er mar ein gemeiner Menfch.

Pig. (tale ladelnd) Herfules erdruckte ben Riefen, und Apoll hat einft den Marfpas gesthunden.

Elb. Sa! ha! ha! Bravo! wir wollen ihn foinden. Blagt er doch die Flotte beffer als wir.

Ping. (finfter) Benng Elvira!

Elb. Du haft Recht, wer wird in einem Sumpfe Cedern pflangen. — Laß uns vernunftig von der Sache reden. Ruhm und Radruhm find unvernunftige Dinge. Ein wenig Rauch, ein wenig Flamme, es warmt nicht, es fattigt nicht. Aber unfer Bortheil — was meinst du Pizarro? Wenn wir durch mobiffeile Großmuth theuern Sieg ertaufen tonnten?

Dig. Rede deutlicher.

Elb. Alongo wird und muß Las Cafae Lehren

verfiegeln, ob mit einem belbenmutbigen Lobe, ber und wenig Rupen ichafft? oder mit einer Thorsbeit, die und frommt? das fieht ben bir.

Dig. Die bas?

Elb. Wir wollen einen Schwarmer in seinem eigenen hirngespinnste faben. Das Unding, das die Menschen hohe Augend nennen, ift sein Abgott. — Tritt vor ihn hin und sprich: Alongo, du hast mich beleidigt. Ich verzeihe dir, du bift frep. Was gilts, der Anabe wird in deine Arme finken, und den Thron von Quito dankbar dir verrathen.

Dig. Meinft bu? ich zweifle.

Efb. Ift das Aunststud dir allein zu schwer? ich belfe dir. Wen als den Schwarmer reißt die die Liebe leichter bin zum Guten, wie zum Bofen? — 3ch bin schon, ich habe Reig, Berstand, kann mich in Mannerlannen schmiegen. Du weißt Pizarro, Tausende gehorden dir, dem Helden; du mir, dem Weibe.

Dig. 3ch bir ?

Elb. Kein Wort, die Beit ift fostbar. Ich gebe ju Alongo. Sab' ich nicht ichon als Jungling ibm bas Berg entwandt? — und wenn ich nun gar als Weib vor ihn trete — wenn weine Band die feinige halt; meine Angen bittend auf ihm ruhen — wenn der Augend Bilberfprache von meinen Lippen strömt; meinst du er werde widersteben?

Dig. Deine Citelfeit beluftigt mich.

Elv. Dante mir den freundlichen guten Wils Ien, ehe er mich gereut. Dig. Laf ihn immer dich gereuen, denn mein Entichluß ift feft.

Elb. Mongo ftirbt?

Dig. Er ftirbt.

Elv. Und wenn gleich-in feiner Todesftunde Elvira bich auf immer verließe?

Dig. Wenn gleich.

Elb. Wenn fie ju einem edlern Feinde fliebend mit Alongo, an dem Glude der Peruaner arbeitete?

Dig. Es gibt noch Rerter und Banden.

Elv. Richt für ein Weib, das ohne Las Cafas Lehren den Zod verachten lernte.

Dig. Huch der fann dir werden.

Elv. (gartlich) Pigarro, du liebft mich nicht mehr! Dig. Wenn du aus dem Feldherrn einen Scha-

fer machen willft, fo irrft bu dich.

Eft. Undantbarer! bu haft vergeffen , baß ich Baterland und Allern um beinetwillen verließ ; baß ich nur in beinen Armen ober im Schoofe ber Wellen mich begraben wollte!

Dig. Sab ich dir nicht Gleiches mit Gleichem vergolten? worüber beflagft du dich? theilft du

nicht meine Macht, wie meine Freuden?

Elv. Bergis nicht, daß ich auch deine Gesahren theilte. Wer war an biesem fürchterlichen Tage bir am nahften im Gewihl ber Schlacht? Wer hat die Bruft, des Sisenharnisches unge- wohnt, jum Shilde dir gelieben?

Dig. Gut Cloira, du bift verliebt wie ein Beib, und tapfer wie ein Mann ; dafür gebuhrt bir ein

ganges Berg und halbe Beute.

Elb. Salbe Beite? mobi! fo ift Mongo mein Gefangener.

Dig. Mit nichten! die Theilung behalte ich

mir vor.

Elb. (fic an ibm fdmiegend) Auch nicht wenn ich fuß dich bitte ? Deine Wange mit meinen Thranen nebe?

Dig. (falt) And dann nicht. (nach einer Paufe) Bas foll ich davon benfen, bat bes Anaben glat-

te Mange bich bethort?

Elb. O nein. Noch lieb ich dich. Aber fep meiner Liebe werth! Den Sieg iber Zeinde fonnte ein Bufall dir entwinden; befampfe dich felbft, und beine Riederlage wird jum ichonern Siege. Dann bift bu wieder geld, und nur den Helben kann Elvira lieben.

Piz. Bergebens! Suthe dich, Elvira, daß fein Argwohn feine Rrallen in mein Berg fclage, du

fennft die Spanier, fennft mich.

Eib. Ja, ich tenne dich; du bift eifersuchtig auf Weibergunft, doch eifersuchtiger auf deinen Ruhm. Du wirft nicht das einzige Band gerreif fen, das Elviren an dich fesselt.

Dig. Jedes beiner Worte hauft seine Schuld.

Elb. Wohlan, so fen es gerriffen! Geh und schleife deine Klinge fur den Racen des Gefangenen, deffen geffeln dir dein theures Leben sichern. Gern hat Elvira ihrem helben Stanb und Blut nach jeder Schlacht von der Stirre gewischt, doch nicht den Stanb der Flucht, oder das Blut des Muchelmords. — Der Arm, der einen wehrlofen Zeind durchbohrt, soll nie wieder ein edles

Weib umidlingen. Die Lippen, die kalt und spottisch ein Todesurtheil aussprechen, sollen nie wieder die meinigen bewahren. — Dich weiß recht gut, daß Rache ein sußes herrliches Gefühl ist; aber nur so lange der Feind trogig da steht: er sinkt — und verschwunden ist die Rache! Wer anders suhlt, den veracht ich; wer anders handel, den veracht ich,

Pig. (betrachtet fie fpottifd ladelnd. Rad einer

Paufe) Du bift ein Weib! (er geht ab.)

### Meunte Scene.

#### Elvira allein.

Ein Weib? — bas weißt du und zitterst nicht? — weißt; daß ich basse, wie ich liebe, und zitterst nicht? — Wohlan, du! den nicht der Kampt der Elemente, nicht die Wuth des Keindes schrecke, dein Verderberben schwur ein Weib! — Lee ben soll Alonzo! — und lieben will ich ihn! — nicht weil Inmunth und Ingend ihm frischere Reize leiben — nein! weil der Gobe, den ich in Pizarroehrte nur ein gebrechlich Machwert war; weil das, was in der Ferne einem Marmortempel glich nur eine übertünchte Gankelbude ist! — ha, Pizarro! noch hatt' ich die verziehen, wenn du um eines Thrones willen nur treulos gehandelt hatestes, aber du handelst ehrlos — und Elvira ist sich verloren! (sie gebt ab.)

# Vierter Aft.

(Gin Belt im fpanifchen Lager.)

### Erste Scene.

Allongo allein. Es ift Racht.

Berachte ben Tod! - fo fprachen Romer und Briechen, Beiden mit der Beisheit vertraut. Chame dich Chrift! du gagft!- Bas jene nur gu abn= ben magten, ift dir Bewißbeit - eine beffere Belt! - und du jagit? - Straubt die Jugend fich mit ftarfen Musteln gegen einen fruben Tod? - mas ift ein fruber Sod? - foll Mongo fein Leben nach Jahren gablen? - befaß er nicht Cora? - Cora! ad! da judte ich an ben Rofenbanden die mich an die Welt unwiderfteblich feffeln! Weib und Rind! Sier halt mich die Thrane der Liebe, und dort das Lacheln der Unichuld. - Ja Caffins bu marft nicht Gatte! Geneca, bu warft nicht Bater! laut ruft die Stimme ber Ratur: Lebe! laut gibt mein Berg ben Zon gurud. - Rann diefer Wunfch den Mann und Selben ichanden? - Berr meines Schicffals! ich muniche ju leben !

## 3mente Scene.

Mongo. Gin Goldat mit zwen Blafden Bein.

Soldat. Sier Mongo de Molina, fend mobl. gemuth und trinfet.

Mong. Wer fendet bich ?

Golbat. 3d balte die Dache por eurem Belte.

Mong. Dante ich beinem Mitleid biefe Er-

anicfuna?

Soldat. Rein, swar geht euer Buftand marlich mir ju Bergen! aber helfen fann ich nicht; benn ich bin arm.

Mong. Ber gab bir biefen Bein?

Soldat. Jemand, der mobl fußere Dinge geben fann als Wein. (beimlich) Donna Elvira. Mong. Ber ift Donna Elvira?

Soldat. Sabt 3hr nicht von ihr gebort ? -Die Freundinn unfere Felbheren.

Mong. Seine Freundinn? Soldat. Run ja, Ihr verfteht mich mobl. Mong. Und biefe Elvira faaft bu -Soldat. Sandte End den Bein. Mong. Rennt fie mich ? Goldat. 36 glaube faum.

Mlong. Beb und bante ibr. Soldat. Schon gut.

Mong. Den Wein nimm wieder mit. Goldat. Wollt ihr benn nicht trinfen ? Mong. 36 trant feit Jahren feinen Bein. Soldat. Aber Ihr bedurft den fluffigen Muth in Diefer Rlafche.

Mong. Guter Freund , ich beklage ben Glenben ber feinen Muth bier leiben muß.

Soldat. Aber doch! es benebelt die Sinne,

und flumpft ben Schmers ab.

Allong. Las mich. Der Tod ift mir fein Gefpenff, vor dem ich ben Kopf in die Ohtfuffen verberge. Erint den Wein felbft. Wir haben eine kuble Racht, er wird dir wohl thun.

Solbat. D ja, warum nicht? wie Ihr wollt. Wahrlich! Ihr fend ein braver Rittersmann. Rur Schade, daß Ihr ein Beide geworden fend! Ich mochte weinen über Euch, wenn's nur nicht Sine

De mare. (ab.)

### Dritte Scene.

### Alonzo allein.

Armer Menich! er weiß nicht was er fpricht. Gott! du icufif die Rebe fur den Spanier und die Patana fur den Pernaner. Deine Wasserfrome beseuchten die Fluren am Juße der Pyrenden wie am Juß der Cordilleras. Du hast das Arendus und unsern Altdren jum Sinnbilde deiner huld gemach; doch du lächelst auch der Sonne auf der Brust der Incas.

### Vierte Scene.

#### Elvira. Alongo.

Elb. (am Eingange aufend) Don Alongo! Mlong. Eritt naber. Wer bift bu?

Elb. (fic nabernd) Reunft bu mich noch ?

Along. Wohl erkenn' ich bich, bolber Jungling. du warft es, der dem Butherich Pizarro gu widersprechen wagte, als mein Tod von feinen Lippen gung. Deine Gestalt ift in mein Berg gegraben.

Elb. Lebe, ben ich liebe bich !

Mong. Go ift ebel; aber gefahrlich, einen Ungludlichen gu lieben. Du verschwiegst mir vorber beinen Rahmen, wer bift du junger Abler unter ben Gepern?

Glb. Das errathft bu nicht?

Allong. Wie fann ich das?

Elb. Wo hat die Menichlichfeit einen iconern Tempel, als im Bergen des Weibes? Wer darf es fo fuhn wagen, felbft Tyrannen gu trogen, als das Weib?

Along. 3d erstaune - du: ein Beib? vielleicht Donna Elvira?

Elb. Es fceint durchaus um einen Rahmen

bir gu thun? Ja ich bin es.

Allong. Ein folder Befud — in diefer Stunde? Glb. Wer dem Bebrangten zu Sulfe eilt, zahlt die Stunden nicht.

Allong. Es ift die legte meines Lebens,

Elb. 3ch fage dir: Rein!-

Gip. Und ich bein Leben.

Allong. 3d dante bir, aber ich weiß gu fferben.

Elb. Immer Lod und Sterben um das dritte Wort. Bift du der feltenen Richtmenfcen einer, die an bes Grabes Aande fich gemachlich niederalaffen, um mit Wohlgefallen in den Abgrund bina ab ju foduten.

Along. 3ch leide was ich muß.

Elb. Stirbft du gern ? -

Along. Ich wurde euch und mich taufden, wenn ich ja antwortete.

Elb. Go eile ! fliebe ! ... . . . . . .

Mong. Blieben? 3hr fcbergt.

Elv. Dann hatte ich meine Zeit vortrefflich ge-

Allong. Diefe Feffeln - meine Wachter -Elb. Feffeln lofen und Wachter blenden, ift ber Leibe nur ein Spiel.

" Mong: Der Liebe ?

Eid. Renne es, wie du willst. Rie gab ich mir die Mube, meine Empfindungen schulgerecht in Worten auszudrücken. Sefesself sah ich dich vor Bigarro stehen, und hörte dich gleich einem alten Kömer sprechen. In jenem Augenblicke, gleiteten die Besselfeln von deiner Hand und umschlangen mein herz, Ich sübste das Bedürfniß dich zu retten. Entschuß und That sind bey mir nie durch fühle Swischenaume getrennt. Ich fühlte, — und handelte.

Allong. Ihr mich retten?

Elp. 3d bid, du mich. Du follft mich aus bem Strudel reiffen , ber jedes Streben nad Rubm in blutigen Schaum verfdlingt; weg von der Babn, wo die Sabfucht jeden Lorbeer gertritt. 3ch bin fein gemeines Weib, ich will nicht lieben, um im Rreis meiner Rinder Marchen am Spinnroden gu eraablen ; von den Thaten des Beliebten follen meine Lippen überfließen. Geht ihr Rinder Die Marmorfaule? die mard eurem Bater errichtet! Sort ibr das Jaudgen der Bewunderung? es tont eurem Bater ! reicht eure fleinen Sande bem ver= fohnten Feinde, euer Bater bat ibn durch Zapferfeit und Edelmuth befiegt. Sa gludliches Weib . bem diefe Sprache giemt! bas allein fich rubmen darf: meine Liebe ift feine alltagliche Schmach= beit. Jungling, gefall ich bir fo; willft du mir fo bas Elend vergeffen machen , als Beib gebo= ren gu fenn; fo ichlag ein, ich rette bich.

Mong. Berfieh' ich recht, fcone Frau, fo jablt 3hr auf einen Dant, den Alongo Euch nicht ge=

ben fann. 3ch bin vermablt.

Elb. Mit einer Seidinn.

Allong. Gleichviel, fie ift meine Gattinn , und Liebe befestiget unter jedem himmelsftriche bas Band ber Che.

Glb. Erwiedert fie mit gleicher Treue beine Bartlichfeit?

Allong. Mit gleicher nur? Donna Elvira fennt ihr Gefchlecht, unerreichbar in Liebe und Saf.

Elv. Und doch willft du fie gur Witwe machen? Allong. Mein Schickfal und das ihrige fieben in Gottes Sand. Elv. Go fpricht jeder, ber nicht handeln mag, Saft du Rinder?

Allong. Gin Pfand ber reinften Liebe.

Elv. Das willft du gur Baife machen?

Mong. D mein Fernando!

Elb. Siemt es dem Selden gu flagen , wo er muthig bandeln foll? — Sore mich! wenn du dem Bergen beiner Sattinn alles bift, wenn fie bein Leben um teinen Preif gu theuer fauft; fo wird fie willig ihre Anfpriche opfern, und den Gerettesten der Retterinn überlaffen.

Allong. Das murde fie.

Elv. Wohlan!

Mong. Dimmermehr! Meine Reffeln lost ein fcneller Zod , ihren Rummer wurde nur ein langfames Dabinfterben enden. Gie wurde mit perbaltnen Ibranen mid in Guren Armen feben , ich murde laut an Gurem Bufen foluchgen. Liebende tonnen alles opfern , nur ibre Liebe nicht! fie ton= nen alles entbebren, nur nicht die Liebe. 3ch bin meiner Battinn alles, fie ift mir mehr als mein Leben! Um Schabe gu erobern famen, wir in biefes Land , den foffbarften Schat bab ich gefunben , ein autes Weib! und ich follte ibn perfdlane bern , um ein elendes Dafenn damit ju erfaufen, bas ohne fie feinen Werth bat? - D Cora, in beinen Armen bab ich bas Blud bes Lebens fennen lernen, aus beinen Armen nur will ich ins Grab fleigen ! - Bebt , geht Gennora , wenn 3br fein anderes Mittel fennt mid gu retten, fo ge= babt Euch mobl, ich danfe Euch.

Elb. Sa, fo gefällft dumir. Las mir den fol-

gen Wahn , ich wurde beine Liebe verdient haben. wenn bein Berg noch fren mare. Ift mirs boch als beneidete ich bein aludliches Beib. Beg mit Dies fem unedeln Gefühl! Befdwind Elvira erftidees burch eine nneigennutige That. Sier Jungling, nimm diefen Dold und folge mir. 3ch fubre bich in Digarro's Schlafgemach, bu burchbobrft bas ubermuthige Berg; ber Schreden breitet feine Rlunel uber das gange Lager und im erften Wirrmarr, benmerften Mordgefdren, wenn alles burch einander und wider einander lauft, flieben wir binuber gu' ben Deinen. Dort will ich die Frendentbranen beines Weibes auf meiner Wange fublen, bort will ich bas Stammeln beines Rindes boren, und alle meine ftolgen Entwurfe vergeffen. Boblan, folge mir !

Along. Ich einen Schlafenden ermorden ? Glb. Deinen bitterften Feind.

Mona, 36 wurde den Teufel iconen . wenn

Along. Ich wurde den Teufel schonen, wenn er schliefe.

Elb. Ich haffe diesen Pigarro, weil er an mir jum Berrather wurde, und ich verachte ihn, weil er den überwundnen Feind mit Füßen trat. Edelmuth ist nur für Gole. Richte den Bosewicht, wie er andere richtet. Befreye die Erde von einem Ungeheuer, welches von der alten Welt ausgespien wurde, um die neue Welt zu verheeren. Dantbaren Jueb wird dein zweptes Vaterland dir zu-jauchzen und ehrenvolle Auhe im Schoofe der Deinigen dein Loos son. Auf! entschließe dich!

Mong. 3d bin entichloffen.

Gib. Go folge mir!

Along. Mit nichten! Sucht euch ein anderes Werfzeug eurer Rache. Es war eine Zeit. wo diefer Pigarro mich liebte, wo er jede ruhmwolle Sefahr des Schlachtfelbes und jeden Lederbiffen seiner Tafel mit mir theilte. hundert Mahl hab ich ruhig an seiner Seite geschlafen, und diesen Mann follt ich im Schlafe ermorben,

Elb. Sat er nicht jedes Band gwifden euch

gerriffen ?

Mong. Jedes, nur das Band feiner Wohl-

thaten nicht.

Elv. Schwarmer! ich verlaffe bich, die Ginfamteit wird die Bernunft aus ihrem Schlummer wecken, der Todesichreden wird dich nuchetern machen. Wiffe, man hat ein großes Lofeselb für dich gebothen, Pizarro bat es ausgesichlagen. Dir bleibt feine andere Rettung.

Mong. Go werde ich zu fterben wiffen.

Elb. Sieh das Morgenroth in Often, es verfündet beinen nagen Lob. Die Minuten flieben, nur noch wenige find dein, und die Gelegenheit fehret nie gurud. Ich laffe dir Bedentzeit. In einer Biertesstunde bin ich wieder bep dir, um beinen lesten Entschluß zu hohlen. (Sie gest ab.)

# Fünfte Scene.

### Alonzo allein.

Erfpare dir den fruchtlofen Bang, es ift ver, gebens. Der Lod ift bittre Argenen aber das La-

fter fußes Gift. - Bott fen mit meinem Beibe! Bott und Rolla! - Mochte fie flieben in die Bebirge, mo Unichuld und Friede mobnen! Dochte mein armes Rind nie erfahren , aus welchem Blute es abstammt. - Du Jehova! oder Conne !gleichviel wie ich dich nenne - erhalte ben Mei= nigen Befundheit und reine Gitten! bas ubrige ift eitel Zand (binaus blidenb.) Gieb ba, ber erfte Morgenfdimmer mablt die Berge grau. Roch etwa eine Stunde ift mein. Ich will verfuchen die Todesfurcht um ihren Boll gu betriegen, ich will mich folafen legen. (Er legt fich nieber) Du mein gutes Gemiffen! minte beinem Freunde den Schlaf berben. - Meine Rrafte find ericopft - Die Mattigfeit drudt mir die Augen gu - Romm bolder Schlummer bereite mich vor auf deines jungern Bruders Befanntichaft. - (Er entichlummert).

# Sechste Scene.

#### Rolla, die Wache.

Die Bache (Man fieht bie Bache am Gingange des Zeltes auf, und niedergeben. Rad einer Paufe ruft fie) Wer da! - gib Antwort! wer da!

Rolla (noch ungefeben.) Gin Priefter.

Soldat. Was woll 3hr, ehrwurdiger Bater ? Rolla (tritt bervor in Mondostleidung.) Sage mir, Freund, wo wird der gefangene Spanier Allongo bewacht?

Soldat. Bier in diefem Belte.

Rolla. Sier? - Lag mich herein.

Colbat. Burud! ich barf nicht.

Rolla. Er ift mein Rreund.

Goldat. Und wenn ihr fein Bruder maret.

Rolla. Welches Schicksal bestimmt man ihm? Coldat. Mit Sonnenaufgang mußer fterben.

Rolla. Sa! fo fomme ich noch eben recht. Solbat. Um Beuge feines Todes zu fenn.

Rolla. 3d muß ibn fpreden.

Goldat. Burud!

Rolla. Ift er allein?

Coldat. 3a.

Molla. 3ch bitte dich, laß mich gu ihm.

Sollat. Umsonst! der Befehl war streng. Rolla (ziebt die Sonne betvor, welche ibm ber

Ronig jum Gefdente gab.) Sieh diefe toftbaren Diamanten.

Soldat. Was wollt 3hr damit?

Rolla. Sie find bein, las mich ju ihm.

Splogt. Wollt Ihr mich bestechen? ich bin ein Altcafilier.

Rolla. Rimm und thu ein gutes Berf.

Soldat. Buruck! ich fenne meine Pflicht. -

Soldat. Ja.

Rolla. Saft du Rinder?

Goldat. Bier Buben.

Rolla. Wo ließeft du fie ?

Solbat (fanfter.) Daheim in meinem Bater. lande.

Rolla. Saft du Weib und Rinder lieb?

Solbat (bewegt.) Mein Gott! ob ich fie lieb habe?

Rolla. Wenn du nun in diefem fremden gan-

de fterben mußteft?

Soldat. So bringen meine Rameraden den letten Brug und Segen nach haufe.

Rolla. Und wenn einer dort fo graufam ware deinen Rammeraden den Butritt ju verfagen ?

Goldat. Wie das?

Rolla. Mongo hat auch Weib und Rind. Seine jammernde Gattinn ichiett mich ber, den letten Gruß und Segen von ihm gu hohlen.

Goldat. Geht berein!

Molla (indem er naber teitt.) Shrwurdige Natur, du verläugnest dich nie. — Alouzo! wo bist du? — Da liegt er und schlummert — (er ruttelt ibn) Alonzo! erwache!

Allong. (aus dem Schlaf auffahrent) Rommt Ihr ichon mich abzuhohlen? (er rafft fich auf)

3ch bin bereit.

Rolla. Ermuntere bich. Alonz. Welche Stimme!

Rolla. 3d bin Rolla.

Mong. (in feine Arme ffürzend) Rolla! bin ich wirklich erwacht? — Wie kommft du hierher?

Rolla. Jest ift nicht Beit zu Frag! und Antwort. (er wirft bas Aleib ab.) Dies taufdende Gemand lieh mir der Leichnam eines Priefters, der heute in der Schlacht den Tod fand. Rimm es und fliche!

Monz. und du?

Rolla. 3ch bleibe bier an beiner Stelle.

Mong, Mimmermebr!

Rolla. Ich bitte bich, feine Sentengen. Bulle bich ein und fliebe ...

Mong. Du fterben fur mich? lieber zwenfa-

den Tod!

Rolla. Wer fagt bas? Ich werde nicht sterben. Alonzo haßt man hier, nicht mich. Gine furze Gefangenschaft, aus welcher dein Arm mich bald befrepen wird.

Mong. Dann fennst du Pigarros schwarze Seele nicht. Du entreiffest ihm feine Beute, er wird muthen, und dich feiner Rache opfern.

Rolla. Nicht doch, ein großes Losegeld — Alonz. Sein Blutdurft ift geringer als fein

Beig.

Rolla. Und ware es auch, was ifts nun mehr? — ich bin allein in der Welt, ein einzelnes Wefen, das an niemand hangt, ein Strauch in der Candwufft. Laß ihn abhauen, wer fragt darnach? Glücklich wenn ein Paar gute Menschen fich noch ben seinem Feuer warmen. — Du hingegen bift Gatte und Vater. An deinem Lesben hangt Wohl und Weh eines kraven Weibes, eines lallenden Kindes. Fort! fort! nimm dies Gewand und fliehe!

Rolla. Willft du mich jum feigen Morder meines Freundes machen? Willft du mir ein Leben ichenken, das unaufhorliche Qualen verbit-

tern murben ?

Rolla. Rur in Coras Armen follft du meiner gedenten. Gine Thrane in euren Freudenfold, das ift es alles. Ich habe umfonft in der Welt gelebt. Sonne mir die lette Freude, das ich wenigftens nicht umfonft fterbe.

Mlong. Go fann ein Freund mich martern!

Meine Todesftunde ift fcmer.

Rolla. Ich fann dir nicht ein Mahl einen Gruf von beinem guten Weibe bringen , denn fie fennt niemand um fich ber, fie fallt aus einer Ohnmacht in die andere.

Mong. D meine Cora!

Rolla. Wenn du nicht balb gu ihr eilft, fo furchte ich fur ihr Leben.

Mong. (erichroden) Fur ihr Leben?

Rolla. Du ftirbft, fie ftirbt, dein armes Rind wird gur Baife.

MInng. Rolla wird fein Bater fenn.

Rolla. Ja doch, Rolla! meinft du, er merbe Coras Tod überleben?

Mong. Starte in diefem Rampfe!

Rolla. Und was gewinnft du durch deine Sartndefigfeit? — Du willft nicht flieben? — Wohlan! ich auch nicht. Ich bleibe bier. Mich trennt feine Gewalt von dir. Du follft die Freude haben, mich an deiner Seite fallen ju feben, dann ift Cora gang verlaffen.

Mong. Menfch du bringft mich von Sinnen.

Rolla. Wenn du behareft, fo ift alles und gewiß verloren. Fliehft du aber, fo ift noch Rettung möglich. Go geschwind wird man mich nicht hinrichten. Ich werde dem Pirzarro mit wichtigen Entdedungen schmeicheln, ich werde Aufschub gewinnen; du eilft in das Lager, rafift unfere junge Mannschaft zusammen, bricht in der kommen-

ben Rad t wie ein Gewitter berein, und führft des nen Freund im Eriumph jurud! - Auf Alongo! Der Tag bricht an. Saume nicht! fliefe in Coras Arme! rette ihr Leben! dann tehre wieder und rette das Meinige!

Mong Rolla! mogu verleiteft du mich?

Rolla. hat Rolla je was Unendles von dir begehrt? — (er wieft ibm das Priestergewand um) hulle did ein, halt deine Ketten fest, daß sie nicht klieren; vermume did bis an die Jahne — so — jest geh! — Gott sey mit dir! (bewegt) gruße Cora — und sage ihr — sie habe mir Ungedt gethan.

Allong. (an feinen Sals.) Freund! - ich babe

feine Worte.

Rolla. Fuhle ich nicht die warme Thrane, die auf meine Wange traufelt? Beb, ich bin belobnt.

Allong. In wenig Stunden fehre ich gurud, bich gu befrepen, oder mit dir gu fterben. (er eilt unaufgebalten fort.)

### Siebente Ocene.

#### Rolla allein,

(36m nachfebend. Nach einer Paufe) Er 'ift fort! Sum ersten Mahle habe ich einen Menschen getäuscht. Das wird der Gott der Mahreit mir verzeihen! — Er schmeichelt sich mit der hoffmung mich wieder zu seben — ja dort vielleicht! hort, wo mich Sora lieben wird! — Eigennüsia

ger Menfch! gefteb es bir nur felbft : bu flirbft, bamit, wenn einft auch Cora binauf zu unferm Bater geht, ihre erste Brage fep: Wo ift Rolla ? — wer fommt?

### Achte Scene.

#### Rolla, Elbira.

Eib. Run Alongo, haft du dich beffer besonnen? (als fie Rolla erfennt) Was ist das? wer fend 3hr? wo ist Alongo?

Rolla. Beldes wellt Ihr querft miffen ?

Elv. Wo ift Monjo ?

Rolla. Fort. Elb. Entflohn?

Rolla. Ja.

Stoute Sa

Elv. Sa! man muß ihm nach. (fie will fort.) Rolla (tritt ihr in ben Weg.) Halt, ich laffe bich nicht.

Elb. Bermegner! ich rufe die Dache,

Rolla. Thu was du willft, wenn nur Alone go Beit gewinnt.

Elb. (wieder fort wollend) Wo du mich be=

Rolla. Richt von der Stelle! (er folieft fie in feine Urme.)

Elb. (giebt einen Dold bervor) 3ch erfieche bich.

Rolla. Stich ju! aber noch im Fallen mer-

Elv. Wirklich ? bentst du so? — en, so were es ja ber Mise werth bich naher kennen zu lernen. — Lag mich los, ich bleibe.

Rolla (fie lostaffend.) Es ift vollbracht! nun

ift er weit genng.

Sib. Alongo floh durch beine Sulfe? Nolla. Durch die meinige, Gib. Und das magft bu gu geftehn?

Rolla. Warum nicht?

Elb. Willft bu den Tob an feiner Stelle leiden.

Rolla. Ich will.

Elv. Du bift ein feltener Freund. Rolla 3ch that es nicht aus Freundschaft.

Glv. Was fonft?

Rolla. Gleichviel für dich.

Elv. Ich merfe, du bift wortkarg. Rolla. Ich handle wie du fiehst.

Glo. Wer bift bu?

Rolla. Mein Nahme ift Rolla. Gly. Der Reldherr der Peruaner?

Rolla. Das war ich.

Glb. Ift es moglich! du in unferer Gewalt? Rollg. Bollfommen.

Elv. Bat man dich vielleicht hintangefest? treibt die Rache dich ju und?

Rolla. Wie verftehft du das?

Elv. Sat bein Konig bich vielleicht nicht nach Berdienft belohnt?

Rolla. über Berdienft.

Elb. Und doch bier ? - nicht aus Rache ? nicht aus Freundschaft? = und doch bier ?

Rolla. Und doch bier.

Elb. Go fenne ich nur noch eine Leidenschaft bie diefes Wagefind unternehmen tonnte.

Rolla. Renne fie!' Elb. Die Liebe.

Molla. Erratben.

Elb. Du liebft ? men ?

Rolla. Bleich viel fur dich.

Elv. Und hoffest durch diefen Schritt-

Rolla. 3d hoffe nichts.

Elv. Run verfieh ich dich. Deine Geliebte ift tob, Bergweiftung, Lebensüberdruß brachten dich bierber.

Rolla. Wie du willft.

Elp. 36 beflage dich.

Mplia. Dante.

Elp. War was du bier verlorft, unerfeslich ?

Rolla. Unerfeslich.

Ein. Go jung willft du der Welt und dem Benuffe deines Ruhme entfagen?

Rolla. Ruhm ift nur etn Gefdent ber Nachwelt.

Elb. Wie aber, wenn du beinem Baterlans de noch wichtige Dienfte leiften tonnteft?

Rolla. Das werde ich , wenn ihr mich nicht tobtet.

Elv. Und wie?

Rolla. Indem ich gegen ench fechte.

Elb. Das fagft du mir ins Geficht.

Rolla. Schade daß du nicht Pigarro bift.

Elb. Warum?

Rolla. Dann hatte ich es Pigarro ins Ges ficht gefagt.

Elb. Sa! du bift ein Mann wie ich die Manuer liebe.

Rolla. Go gleiche mir wenn du fannft.

Elb. Ich bir gleichen? bin ich doch nur ein fcmaches Weib.

Rolla. Du ein Beib?

Elb. Du ftaunft? Rolla. D nein.

Kolla. D nein.

Elv. Recht fo , der Seld muß über nichts er-

Rolla. Um wenigften fiber ein Beib.

Elb. And dann nicht, wenn fie einer großen tuhnen Sandlung fahig mare?

Rolla. Auch dann nicht.

Elb. Du ehrft unfer Gefdlecht?

Rolla. Ihr fend beffer und ichlechter als wir? Elb. Wenn ich deinem Baterlande dich und den Frieden wiedergabe, wurdest du mich unter die beffern gablen?

Rolla. Bielleicht. Elb. Rur vielleicht?

Rolla. Ift es denn genug zu miffen, wie du handelft ? und fann ich errathen warum du handelft ?

Elb. Stolger Mann! wie gewinnt man beine

Freundschaft?

Rolla. Durch Freundschaft.

Elb. Boftan , ich will es versuchen. Der Morgen bammert faum , noch ift es Beit. Rimm biefen Dolch , folge mir.

Rolla. Wobin?

Clb. Ich fuhre dich in Pighrros Schlafgemach,

du fenteft den Dolch in feine Bruft , wir flieben , dein Baterland ift fren , du bift fren.

Rolla. Bas that dir Pigarro?

Elv. Gein Ruhm lag in den Armen meiner Liebe; fie fielen bende auf einen Streich.

Rolla. Du liebteft ihn einft?

Elv. Go glaubt' ich, als ich ihn bewundern borte.

Rolla (febr falt.) Und bu willft, daß ich ibn.

jest im Schlaf ermorden foll?

Elb. Wollt er nicht Alongo in Feffeln umbringen? wir gablen ihm mit gleicher Munge. Der Schlafende und ber Gefeffelte find bepbe mehrlos.

Rolla. Go gib den Dold.

Elb. Sier.

Rolla. Geb voran.

Elb. Den Wachter vor dem Belt muft bu guserft niederftoffen.

Rolla. Muß ich?

Elb. Er wurde Larm machen.

Rolla. So nimm den Dolch gurud.

Elb. Warum ?

Rolla. Diefer Wachter ift ein Menfc.

Elv. Mun ja.

Rolla. Gin Menich! verftehft du mich? nicht alle Renichen find Menichen.

Elb. Bas heißt bas?

Rolla. Diefen Wachter, ben fein Gelb beflechen konnte, bestach fein Gefuhl. Er ift mein Bruder, ich thue ihm nichts.

Elv. Bohlan, mir wollen versuchen, ihn gut taufchen. Berbirg ben Dolch. Be da ! Bache!

### Meunte Scene.

#### Der Solbat. Borige.

Solbat. Was wollt Ihr?

Ely. Wo ift bein Befangener?

Sploat. Wo fonft a's hier ? (er erblidt Rolla) was ift bas ? (er ichaut umber) Beiliger Gott! Anlongo ift entfloben.

Elv. Du bift verloren.

Soldat (ju Rolla.) Ibr habt mid betrogen. Ich muß fterben! ach mein Weib! ach meine Rinder!

Rolla. Gen unbeforgt, Digarro hat ben dem Saufch nichts verloren. Er wird deiner iconen,

ich gebe dir mein Wort.

Ein. And ich. Rur muffen wir fogleich ben Selbherrn von diefem Bufall unterrichten. 3ch fuhre diefen Mann gu ihm. Begleite uns.

Soldat. Er wird mich hinrichten laffen. Elv. Ich burge dir für deine Begnadigung.

Elv. Ich burge dir fur deine Begnadigung Rolla. Und ich.

Soldat. Ach icone Frau, um meiner armen

Rinder millen ! -

Elv. Romm nur, tomm, dir foll fein Saar gefrummt werden. — Wohlan Rolla! bift du enticoloffen ?

Rolla. Ich folge dir.

Eib. Der Todesengel bes Tyrannen gebe vor und ber! (alle ab.)

# Behnte Scene.

#### Pigarros Belt.

Pigarro allein, walst fich in unterbrochenem Schlummer auf feinem Ruhebette, und fpricht im Schlaf abgebrochene Worte.

Blut — Blut — feine Gnade — Rache — Rache — haut ihn nieder — so — da liegt der Rumpf — Ha! ha! — die blonden Locken — blutig gefärbt —

### Eilfte Scene.

#### Elbira und Rolla treten leife berein.

Glb. Da liegt er. Jest gefdwind!

Rolla. Geh laß mich mit ihm allein.

Elv. Warum?

Rolla. Ich morde nicht in Segenwart eines Weibes.

Elv. Aber -

Rolla. Geb oder ich wede ihn auf.

Giv. Go rufe mich , wenn die That voll. bracht ift.

Rolla. Warte draußen.

Gip. Mur fonell, ebe er erwacht. (fie gebt ab.)

# 3wolfte Scene.

#### Rolla. Pizarro folafend.

Rolla. (tritt mit verschranten Armen bor ibn und fiebt auf ibn berab.) Das also ift ber Storer unsers Friedens, ber Rauber, den eine erzügnte Gottheit uns jur Geißel sandte? Er ichlaft wirtlich, faun dieser Mensch auch schlafen ?

Dig. (im Schlummer.) Laffet mich -- laffet

mich - fort ihr Geifter. D! D!

Rolla. 3ch irrte — er fann nicht schlafen. D all ihr Bosewichter, schaut her. So schlafen Berbrecher.

Dig. (fahrt erfdroden in bie bobe.) Ber ba?

Wache!

Rolla (ben Dold gudenb.) Rein Wort oder bu bift bes Lodes.

Dig. Berratheren !

Rolla. Sprich leife, ich befehle es bir.

Dig. Wer bift du ?

Rolla. Gin Pernaner wie du fiehft , mein Rahme Rolla. Dein Leben ift in meiner Gewalt. Du rufft vergebens um Sulfe, diefer Urm wird foneller fepn als deine Wache. Dia. Was begebyft du?

Rolla. Richt beinen Lob. 3ch batte dich im Schlaf ermorden tonnen. 3ch that es nicht, barum fen rubig.

Dig. Go rede.

# Drenzehnte Scene.

#### Elvira. Vorige.

Elb. (baftig berein ) Run? Sa! mas ift bas? (ju Rolla) Berrather!

Rolla. Rolla mordet nicht.

Piz. Wer dann ? (Clviren figirend) Du ? Du ? ....

Sib. War ich das, bein Tob ware nie mein Plan gewesen. Mich leitete nicht Rache, nicht Giefersucht. Meinen Dold schwang die Menschheit. Dem Kronenrauber galt er, dem Unterjoder eines unschuldigen Bolks. Peru den Frieden wiedergugeben, den du ihm stahlst, darum beschloß ich deinen Tod.

Rolla. Ware die That fo ebel gewesen, wie bie Absicht, ich murbe bic bewundern.

Elv. Sie ift es, ebler, ale eine die ich that. Warum fibrt' ich fie nicht felbst aus, warum vertraut ich sie bir an. Wiffe, unzeitiger Menschenzfeund, mein Mord war barmherziger! als beine Schonung.

Piz. Schweig, Rasende. Diese Barmhergigfeit werde dir! Wache! (die Bade eritt ein.) Ergreist dieses Beib. Es wollte euren Feldherrn ermorden. Werst es in das tieffte Gefängniß fiunt auf neue Martern —

Elt. Du bleibst Pigarro, wie ich Elvira. Wifte fommen ist mir der Lod, da diefer Streich miglang. Aber horen follst du mich erft. (wutbend) Ja, ich wollte aus Barmbergigfeit dich ohne Qualen aus der Welt schiefen; aber du bist bestimmt durch Reue und Gewissensbisse todt gemartert zu werden, nur zu! ermorde auch mich du Wölkermörder! weißt du noch, wie durch deine glatte Bunge du mich und Unschuld und Seligkeit betrogen hast? Hörst du noch die letzen Worte meiner alten Wutter, wie sie dem Verschiere ihres Kindes studete? Hörst du noch das letze Röchelm meines Bruders, der die Ehre seiner Schwester raden wollte, und durch dein Wortschwert selt? — Romm nur! komm du Witherich! folge mir über kurz oder lang in jene Grabesnacht! die Musst zu deinem Empfang ist bereit: meiner Mutter Fluch! meines Bruders Röcheln! und das Geschrey zahls lofer Völster um Rache!

Dig. (Seine Ericutterung verbergend.) Wird

man meinen Befehl vollstreden ?

Elv. Du Rolla haft mich betrogen, ich verzeihe dir. Laß nicht deine Berachtung mir ins Grab folgen. Ich war einst ein gutes Madchen, fromm und unbefangen. Wenn du wüßtest, wie dieser hauchler meine Unschuld getauscht, wie er meinen Glauben an Tugend untergraben, wie er mich von Stufe zu Stufe hinab in des Lasters Abgrund gezogen; du wurdest mich bedauern.

Rolla. 3ch bedaure dich.

Elv. Ein lindernder Tropfen in die Gluth meines Gewissens. Leb wohl. — Und — du lebendig Berdammter! fündige nur immer barauf los! sündige! wir werden uns wiedersehen! Sa! wir werden uns wiederschen! Die Qualen, eie du mir aufsparft, verachte ich. Mein schorer Wille

umichwebt mich. Grof zu leben hinderte mich das Schidfal, groß zu sterben foll es mich nicht binbern, (ab.)

## Vierzehnte Scene.

#### Pizarro. Rolla.

Rolla. 36 mogte nicht an beiner Stelle

fenn.

Dig. Aber jest erflare mir bas boppelte Bunber, bich bier gu feben und als meinen Schusgott? —

Rolla. 3ch fam meinen Freund Mongo gu.

retten.

Dig. Dann tamft du vergebens. 3ch bin dir hoben Dant fouldig, fordere alles mas ich habe, nur nicht das Leben diefes Mannes.

Rolla. Er ift in Sicherheit.

Dig. Ber ?

Rolla. Dein Gefangener.

Dig. Entflohen ?

Rolla, Ja.

Dig. Solle und Teufel wie war bas möglich ? Rolla. Wie? Warum nicht? ihr haltet uns fur Barbaren; lerne jest, daß wir die Freundsichaft fennen.

Dig. Wie? bit magteft -

Rolla. Ich. Gin Priestergewand verblute mich, fo brang ich burch bis in fein Belt, gab ihm bas Gewand, er ging, ich blieb. Pig. Sa! bu haft die fconfte Beute mir ente tiffen! -

Rolla. Er ift Feldherr, ich bin es auch. Mor-

de mich ftatt feiner.

Dig. Mann ! du gwingft mich jur Bewun-

Rolla, 36 muß mid mahrlid foamen, daß fogar ein Weib diefe Bewunderung mit mir theilt. Kam Elvira nicht in gleicher Absicht zu ihm.

Pig. That fie das? — Nichtsmurdige! — Wahrlich! bepm, Lichte befehen, muß ich dir daneten, daß du gu rechter Beit Alongos Flucht befordertest. Satte fie ihn gefunden, ihn zum Werfzgeng ertobren, fo ware nun der Meuchelmord an mir vollbracht.

Rolla. Das ift nicht mahr. Alongo hatte ge-

rade fo gehandelt als ich.

Pig. Meinft bu? ich zweifte, und halte mich bir hoch verpflichtet. Rede, wodurch tann ich dich belohnen?

Rolla. Das fragft du noch?

Dig. Du bift fren.

Rolla. Done 3meifel.

Pig. Betenne, daß deine Feinde dir an Großmuth gleichen.

Rolla. Du thuft beine Pflicht.

Dig. Geh! und wenn wir mit den Waffen in ber Sand uns wieder treffen follten -

, Rolla. Dann fechten wir ale brave Manner.

Dig. Immer werde ich beiner fconen.

Rolla. Thue das nicht, denn nun ich dich fenne, bift du der Erfte, den ich auf dem Schlacht-

felb suchen werde. Indeffen lebe wohl. Gott besire dich! (er gebt ab und kebrt wieder um) Roch eins. Der Wächter an Alongos Belt hat feine Pflicht gethan, er ift unschuldig an der Flucht meines Frenudes. Bergib ibm.

Dig. Du forderft viel.

Rolla. Ift mein Begehren unbillig, fo bleibe ich bier, und leide mas jener leiden mußte.

Dig. Wie, du wollteft fur einen gemeinen Rrie-

ger dein Leben magen ?

Rolla. Er ift ein Menfc, ben ich ine Unglud rif. Dig. Bieb bin in Frieden, ich verzeihe ibm.

Rolla. Gib mir deine Sand barauf.

Pig. (einschlagend) Laf und Freunde fenn. Rolla. Lebe friedlich unter und, diene beinem Gott wie wir dem unfrigen, fen der Zugend Freund,

und du bift der meinige.

Piz. Wenn ihr das icone Biel meiner Thaten, den Thron von Quito mir einraumt. -

Rolla. Run ifte genug ! Leb moh! ! (er geht ab.) Pig. (nach einer Paufe.) Und ich laffe ibn ru-big ieben ? — Es ift gefdhrlich einen Schwarmer angubören, man wird unwillfurlich eingewiegt. Doch er bat mein Wort. —

# Fünfzehnte Scene.

Ein freger Plas, nicht fern vom Pernanifden Lager.

Ataliba ruht unter einem Baum.

Wie fill und ode um mich ber. - 3ft es nicht nach einem Siege, wie nach einem Fieber? Rau

frent fich ber überftandenen Gefahr, und hat kaum so viel Kraft fich ju freuen. Das Lächeln ichwimmt in Thranen, und das Jauchgen verhallt in Seufger. — Wahrlich! der Sieg ift eine theure Waarr! die Befchichte gahlt nur die Erschlagenen, und sollte die Unglicklichen gablen. Der abgedruckte Pfeil scheint nur ein herz zu treffen, und durchsbohrt oft hunderte, Mchickverfaufe alle meine Siege um ein frohes Erntefelt. —

# Sechzehnte Scene:

### Gin Sofling fritt auf.

Soffing. Der Berold tebrie ohne Troft gurud.

Utal. Ift Mongo todt ? ....

Softing. Er lebt. Aber die Spanier verfcmahten das Lofegeld. Eure Schabe, fprachen die Übermuthigen, gehören uns. In wenig Lagen find wir eure herren. Das Recht wohnt in unferer Staffe.

Utal. Sa! noch nicht gebemuthiget? wachft biefe Schlange, bie um meine Reone gifcht, benn immer wieber? - Bo ift Alongos Gattinn?

Softing. Sie floh mit ihrem Rinde, man weiß nicht wohin. Das Beer ift in dumpfer Befürzung,

denn auch Rolla verfcwand.

Atal. Rolla? unmöglich! — Er mich verlafen, da Gefahr und Jammer mich umringen? — Gott! ift denn feiner der Luft hat einen Ronig abguldfen! Ich taufde gern mit dem Geringsten im Bolte.

# Siebzehnte Scene.

Mongo in Priefterfleidung. Die Borigen. .

Mlong, Mein König! ich febe dich wieder! Utal. Alongo! bist du es? Ulong. Wo ist mein Weib? Utal. Willsommene Erscheinung. Ulong. Wo ist mein Weib? Utal. Wie entfamst du? Ulong, Wich rettete ein halbes Wunder. Utal. Rede.

Along. Wer als Rolla fonnte ber Freundschaft hober Giut dies Opfer bringen. Wer als Rolla fonnte in dies Gewand gehult, bis in meine Rerfer bringen ? Er war es, ber meine Fesselu gerbrach, um fich selbst barein zu schmieben.

Utal. Rolla in der Gewalt des Feindes? ach !

du foldaft mir eine neue Bunde!

Mont. (fein Gewand abwerfenb.) Gib mir ein Schwert und funf hundert entschloffene Manner, ich gehe ihn gu retten.

Atal. Soll ich in dir meine leste Stuße magen ? Along. Der Feind ist muthlos, das Lager an der rechten Seite schwach befestigt; durch Grausankeiten hat Piggaro sich verhaßt gemacht, die Soldaten murren; laß ihnen keine Seit, sich zu besinnen. Noch ein Sieg, und wir jagen sie ins Meer, daß die Wellen unsere Noth und ihre Naubgier verschlingen.

Utal. Romm, ich will felbft ihr Lager befchleis

den, will feben', wie und mo ein Angriff moglich ift.

Along. Gege der Gefahr dich minder aus. Du

bift Ronia

Utal. Bo den Rindern Gefahr brobt, bageht der Bater felbft.

Mong. Go lag mich nur vorher mein gutes Beib umarmen.

Ital. (verlegen) Dein Beib ?

Mlong. Gewiß hat Cora viel gelitten.

Utal. Def bin ich Beuge.

Mong. Gin Angenblid, und ich bin wieber ben bir.

" Atal. Wo willft du fie fuchen?

Mong. (erfdroden.) 3ft fie nicht bier ?

Atal. 3bre Angft trieb fie fort.

Along. Wobin?

Utal. Beif ich es? vielleicht in die Gebirge au ibrem Boter -

Mong. Gott! welch ein Schauber lauft burch meine Glieden!

Soffing. Auf dem Schlachtfelde bat man fie gefeben, beinen Rahmen rief fie, bis es buntel murde.

Mong. Und bann ?

Soffing Dann verlor fie fich im Balbe.

Mong. 3m Balde ? der von Feinden wimmelt ! Cora! Cora! (er mill fort.)

Utal. Mongo! wobin?

. Mong. Bobin mich Angft, Bergweiflung treiben! - Guter Inca! bu bift in Giderheit, ber übermundene Zeind- barf feinen Angriff magen.

Du, Befduger jedes Rechts! ehre das Recht der Ratur! mein Weib, mein Kind, mein Alles ift verloren! entlaß den Fetdheren feiner Pflicht, daß der Gatte die verirtte Gattinn fuche.

Atal. 3ch fuble beinen Schmerg. Geh! bod

vergiß unfern Rolla nicht.

Along. Cora! Rolla! weld' ein guter Engel leitet meine ungewiffen Schritte! (er geht ab.)

Atal. (ju dem poffing.) Leib' mir einen Augenblief dein Schwert. (ber Soffing übereicht ibm fein Schwert. Ataliba versucht es zu schwingen, muß aber den Arm bald finken laffen) Es geht noch nicht.

— Armer König! — Was vermag des Hauptes Rlügeln und bes. Herzens Muth, wenn die Glieder widerspenfig find. (er entfernt fic.)

# Funfter Aft.

(Gin bichter Malb. Im hintergrunde zwifden ben Baumen verfiedt fich eine butte von Zweigen gefiochten, Es blibt und bonnert.)

# Erfte Scene.

Cora mit ihrem Rinde auf dem Arm, athemlos fendend , das Saar flattert wild um ihren Raden.

36 fann nicht mehr! die Ratur ift fcmacher

fann nicht mehr! du folummerft Rleiner? ach! bein Bater ichlaft! - Du wirft ermachen , mein Alongo nie! Warum bin ich Mutter ? marum fettet diefee Rind mich an das Leben ? ich bin fo elend, das ich nicht ein Dabl fferben barf! 200 bin ich? - wohin trieb, mich die Angft? - Blike erleuchten den dunkeln Bald, aber fein Rufpfad geigt fich mir. Der Donner rollt in den Gebirgen, er übertont meine fcwache Stimme! -36 fann nicht weiter - meine Rufe tragen mich nicht mehr. (fie fintt unter einem Baum) Solder Rnabe! du lachelft forglos. Bifcht ibr Blige! -brullt ihr Donner ! die Unichuld ift im Mutterarm entichlummert. Sier will ich bir ein Bett von Mood und Blattern bereiten, mit meinem Coleper will ich bich bededen, und bann an beiner Geite fferben ! (fie bat bem Anaben neben fich ein Lager gubereitet, ibren Schleper abgeriffen, und ibn barein gewidelt) Go lieg' und folummre, und mochteft bu nie ermachen , und in ber entfeelten Bruft beiner armen Mutter vergebens Rabrung gu fuchen. -Die ift mir - meine Ginne umgiebt ein Rebel , jedes Glied ohnmachtig, jede Mustel angefpannt, ift bas ber Lod ? (Gie lebnt ibr Saupt fraftles an ben Baum.)

Alongos Stimmt. (in einer weiten Gutfernung)

Cora (eridridt.) Bas ift bas? Alongos Stimme. Cora!

Cora. Es ift der Wiederhall des Donners in ben Gebirgen.

Allongos Stimme. Cora!

Cora. Sord die Geifter rufen.

Allongos Stimme. Cora! :--

Cora (fic aufraffent.) Betriege mich nicht, mein Berg! es ift Alongos Stimme.

Mong, (noch immer in ber Liefe bes Balbes,)

Cora!

Cora (fich einige Schritte von ihrem Rinde ents fernend.) Allongo! wo?

Mong. Cora!

Cora (noch einige Schritte ber Stimme folgenb.) Es ift feine Stimme, Alongo!

Allong. Cora!

Cora (immer weiter gebend.) Alongo! - ha! weld' neue Kraft belebt mich!

Mong. (ein wenig naber) Cora! wo bift bu? Cora. Sier! hier! (fie verfcwindet binter ben

Cora. Sier! bier! (fie verfcwindet binter be Baumen.)

(Man bort Coras und Alongos Stimmen noch eine Zeitlang in ber Ferne wechfelsweife rufend. Gie nabern fich einander, und ein Ausruf bes Gie gickens, ben man ichwach vernimmt, laft enbe lich errathen, bag fie fich gefunden haben.)

# 3mente Scene.

3men fpanische Soldaten betrunten.

Der Eine. Bruder, wo führst bu mich bin ? Der Andere. Wohin du willft, Bruder. Erfter. Weift du wohl, daß wir uns verirt

baben ?

Unberer. Berlag dich auf mich. Wenn wir Die Conne linter Sand laffen.

Erfter. Ja, die Sonne, fiehft bu fie benn ? Underer. Begreifft du nicht Dummfopf, baß wir fie nicht feben tonnen, weil ein Donnerwetter bavor ftebt ?

Erfter. Alfo menn wir den Blig linfer Sand

laffen -

Underer. Richtig, Wir find nicht weit vom Lager, ich borte bie Feldpoften, Cora rufen.

Erfter. Muß mohl bas Felbgefchren fenn. Underer. Mun , fo fomm fort.

Sie folpern beube fort, und flogen auf bas Rinb.)

Eriter. Seda! Bruder! mas ift bas? Underer (bebt ben Schleper auf.) Das ? bas ift ein Rind ?

Griter. Wie fommt das Rind bierber ? Anderer Las uns das überlegen.

Erfter. En, mas geht es uns an! laf es lies gen, es ift ein Seidentind.

Underer. Er foldft fo fuß. 36 habe auch einen ju Saufe, ift gerade fo alt, wie der. Das meinft du, Bruder, ich will ihn mitnehmen.

Erfter. Go pad ibn auf, aber lag mich un.

gefcoren , wenn es bir ju fcmer mird.

Underet (ben Anaben in feine Arme faffenb.) Das fleine Ding ift feberleicht.

Erfter. Dort , hinter dem Bufche wird es

beller.

Underer. Beh nur voran. (fie entfernen fic.) Coras Stimme (von ber andern Seite.) Sierber Mongo , bier ließ ich ibu.

3menter Soldat (binter der Scene.) Las mir bie 3meige nicht fo ins Besicht schlagen. Coras Stimme (udber.) Mein Berg führt

mich nicht irre, wir find aleich ba.

Soldat (mehr in ber Entfernung.) Linfer Sand binab feb ich das Lager fchimmern.

# Dritte Scene,

#### Cora und Mongo.

Cora. Sier ift der Plat, und unter jenem Baume (fie lauft auf den Baum ju, findet den les bigen Schleper, und fintt mit einem Schrep ohumachtig ju Boben.)

Mong. (ibe nachfurgend) Cora! was ift dir? Cora (fic aufrictend.) Er ist fort! Along. (erschittere wie Cora) Ewiger Gott! Cora (freischend.) Er ift fort.

Along. Lag und fuchen.

Cora. Mein Sohn! Allung. Wo lag er?

Cora (fturge auf die Greffe.) Sier.

Mlong. Er wird erwacht und einige Schritte weiter gefrochen fenn.

Cora (raft fic auf, und fuct in ben Geftran. den umber.) Rirgende! ach! nirgende.

Minng. Gen rubig, er wird fich finden.

Cora. Fernando! Fernando! Along. Er fann nicht weit fenn.

Cora (als fie vergebens umber gefucht.) Ach ! er ift fort!

Allong. Rennft du auch gewiß die Stelle

Cora. Lag nicht der Schleyer bier? (in Ber-

Mong. Dente nicht das Argfte.

Cora. 3ch dente nichts! ich febe mein bluti-

Mong. um Gottes Willen -

Cora. Es ift fein Gott!

Along. Cora! weld ein grafliches Wort! Cora. Was hab ich gethan, daß er diefen Jammer über mich hauft!

Mong. Cora, theure Gattinn ! fomm in meis

ne Arme!

Cora (ben Blid gen himmel.) Mein Rind ober ben Lod!

Mong. Sieb bort swifden ben Baumen ift

eine Butte.

Corg. Sa! dort wohnt der Rauber meines Rindes! (fie eilt auf die Butte gu.)

Mong. (ibr nach) Cora! buthe bich! wenn

Spanier dort mobnen -

Cora. Und wenn es eine Berberge ber bofen Beifter ware ! Solla ! bolla !

Mong. Lag mich voran geben.

Cora. Holla! holla!

### Vierte Scene.

Las Cafas. Die Borigen.

Las Caf. Wer flopft ?

Cora. Gib mir mein Rind gurud! Pas Caf. Junges Beib, mas willft bu ? Mong. Bott, mas feb ich ! Las Cafas! Las Caf. Alongo, ich febe bich wieder! (fie finten fich in bie Urme.)

Mong. Mein Lebrer!

Ras Caf. Mein Freund!

Cpra. Wo haft bu mein Rind verborgen ? Las Caf. Was ift das?

Mong. Ich ! in welchem Augenblide finden wie uns wieder !

Cora. Guter Greis! bu fceinft menfcliches Befuhl gu befigen; erbarme bich einer armen Mutter !

las Caf. 3d verftebe bid nicht.

Cora (fich su feinen Bufen mindend.) 3ch will bir bis an meinen Tob als Magb bienen, mein Cobn foll bein Gelave fenn.

Las Caf. Ift fie mabnfinnig?

Mong. Gie ift mein Weib, wir verloren unfer Rind.

Pas Cal. Bo?

Mong. Unter jenem Baume verließ fie es fdlummernd.

las Caf. Sie verließ es?

Cora (fid wild aufraffenb.) Du haft Recht, ich bin eine Rabenmutter! ich habe mein Rind perlaffen! die Strafe der Botter folgt mir nach. fas Caf. Ich! baß ich Eroft fur bich batte!

Mong. Sulf mir diefen Jammer tragen.

Cora (finnlos.) Geht die bunte Schlanae. wie fie fich um den Leib des Rnaben windet - jest gifcht ber giftige Wurm — jest fahrt bet Stachel in fein Berg.

Mong. Geliebte Cora! befinne bich!

Cora. Da flattert der grausame Bogel Euntur hoch in der Luft, Shießt herab auf die Benete, umfrallt das wehrlofe guhn — bort lanert ein blutdurstiger Tyger — ein Sprung hinter dem Gesträuche bervor — jest riefelt das Blut — (se wirft fic zu Boben.) Hulfe! Hulfe!

Mong. (gu ibr fnicenb.) Mein Beib! mein

Sohn!

Las Caf. Bis in biefe Gindbe verfolgen mich bie Bilder bes Jammers!

Mong. Gib uns Eroft. Las Cafas! bu mein Lehrer! mein Wohlthater! verlaß uns nicht in Diefer ichrecklichen Stunde!

Rad Caf. Ich bleibe ben dir. Doch wir find bem Lager der Spanier fehr nabe. Flieb zu ben Deinigen, ich begleite bich.

Mong. Wie follen wir bas ohnmachtige Ge-

fcopf fortbringen ?

Ras Caf. Berfuche fie aufzurichten.

Mong. Romm liebe Cora , lag und geben.

Cora. Behen? mobin ?

Mong. Burud gu ben Unfrigen.

Cora. Ich diese Stelle verlaffen! biefe Stelle, wo mein Rind ftarb?

Mong. Der Feind ift uns fo nabe.

Epra. Graufamer! foll ich nicht ein Mabl bie Anochen meines Rindes fammeln ?

Mong. Dein Bater und Bruder find im Lager angefommen.

Cora. Ich habe meder Bater noch Bruder! ich batte nur ein Rind !

Miong. Wir wollen es fuchen.

Cora (fonell auffpringend.) Guden! fuchen! mo! mo!

Mong. Diefer Greis wird uns belfen! Cora. Silf uns , guter Greis! bilf uns fuchen! Las Caf. Gern liebe Cora , fen nur rubig. Cora. Saft du auch Rinder ? Las Caf. Rein.

Cora. Go vergeih ich bir biefe Bumuthung. Bib mir mein Rind wieder, und lerne dann die Rube einer Mutter fennen! (fie ffurst ab.)

Las Caf. (ibr nadeilend) Gude fie mebr reche

ter Sand gu leiten.

Mong. Du warft mir die Ericheinung eines Engels !

#### Kunfte Scene.

Mufferfte Grenze bes Lagers.

Rulla wird gebunden von einigen Golbaten berben gefchleppt.

Ein Goldat. Sierher Gogendiener ! Rolla. Digarro bat mich frengelaffen.

Goldat. Davon miffen wir nichts. Ben uns tommt fein Seide mit bem Leben davon, viel meniger mit der Frepheit. Fort jum Belte bes Reldberen!

Der and. Goldat. Guill Bruder! der Feldberr fommt.

Dig. (tritt auf) Basift bas? feb ich recht? Rolla?

Rolla (bobnifd). Freylich jum Erffaunen. Dig. Und gebunden?

Rolla. Go feft, daß du gang ruhig fenn darfft. Dig. Wer hat fich unterftanden, den Retter

meines Lebens fo ju mighandeln?

Golbat. Diefer Mann befennt, daß er Seerführer unter feinem Bolte ift; er wollte burch bie Borpoften ichleichen.

Rolla (verachtlid.) Schleichen ?

Spldat. Wir bielten ibn an, und Almagro be-

fahl ibn gu feffeln.

Dig. Du borft, daß ich unschuldig bin. Man binde ibn los ! (es gefdiebt) Es bemuthigt mich , einen Selben, wie Rolla, unbewaffnet gu feben. (überreicht ihm ein Schwert) Lerne die Granier beffer fennen. Gie miffen Feindes Edelmuth gu murdigen.

Rolla (bas Schwert nehmenb.) Und die Deruaner miffen Beleidigungen ju vergeffen. 3ch ver-

geibe bir.

Dig. Dur vergib, wenn ich nicht ernftlich auf meine Lente gurnen fann, weil ich biefem Bufalle das Glud verdante, dich noch ein Mahl gu feben.

Rolla. Coon genug ber glatten Worte. Lag

mich geben.

Diz. Rach deinem Gefallen. Doch gonne mir die fuße Soffnung, daß diefer Bufall uns vielleicht einander naber bringen wird. Rolla und Digarro find nicht gefchaffen um ewig Reinde gu bleiben.

Rolla. 3d verfpreche dir Freundschaft - fo

bald das Meer zwiften uns liegt.

Dis. Wie wenn ein gemeinschaftlicher 3med und verbande? Du wurdest vorher unwillig, als ich von meinen Soffnungen auf ben Thron von Quito fprach. Ich entlage ihnen. Unterwerft euch bem spanischen Zepter, bulbigt bem driftlichen Glauben, und Friede ist zwischen mir und euch.

Rolla. Gebr großmuthig.

Dig. Un Pigarro's Freundschaft bangt ber Schut eines machtigen Monarchen, und diefer Pisgarro bietbet bir felbft die Sand.

Ge Rolla. Rolla ift fein Berrather.

Dig. Du wendeft auf ein Mahl allen Jummer von bem Baterlande.

Rolla 3d bin bem Baterlande mein Leben, nicht meine Chre fouldig.

Dig. Du raubst einem schwachen Ronig einen

Plas, der ibm nicht gebubrt.

Rolla. Ataliba fowach? - Doch marees auch! ein Konig der fein Reich begludt, ift fart durch Die Liebe feines Bolles.

Dig. Rathe bir felbft.

Dolla. Mein Gewiffen hat vorlangft entichieden.
Piz. Bedente, das verfcmahte Freundichaft

beftig wie verfcmabte Liebe muthet.

Rolla. Sa! ba hab' ich bich fcon langft erwartet, Warum qualft bu dich felbft? wirf die Larve ab.

Dig. (feinen Grimm verbeiffenb.) Rolla, verten:

ne mich nicht.

Rolla. Darf ich gehen? Pig. (nach einigem Kampfe.) Geh! Rolla. Wird nichts mich gufbalten? Dig. Wenn nicht die Reue dich gurud bringt. Rolla. Dant den Gottern! Rolla hat noch nie etwas bereuet.

### Sechste Scene.

Die benben Golbaten mit bem Rinbe.

Der eine Coldat. Berr, wir haben ein Rind

Dig. Was foll mir bas ? padt euch fort! Der Goldat, Richt fern vom Lager im Ge-

firduche ... Dig. Go merft es in den erften beften Graben.

Rolla. Gotter ! es ift Alongo's Rind!

Rolla (ju ben Golbaten.) Gebt ber!

Dig. (bagwischentretend.) Richt fo raich! — Mongos Rind, fagft du? vortrefflich! willfommen fleine Puppe! Du follft mir als Geißel burgen für deines Baters Thorheiten.

Rolla. Buhrt Digarro Rrieg mit Eleinen Rine

bern?
Dig. Das verstehst du nicht, Ich babe mit Mongo noch eine alte Schuld abzuthun. Ich tonnte biesem Kinde einen Dolch in die Bruft stoßen, und batte bezahlt — aber nur bezahlt — und Alongo bliebe mir nichts schuldig.

Rolla. Du baft Recht, ich verftebe Dich nicht. Dig. Dente dir den fleinen runden Ropf auf der Spige einer Lange, und den Held Alongo, wie er eben mit gegucktem Schwert in den Feind bricht; wie er gleich einem reissenden Strome sich fortwalgt, den nichts aufzuhalten vermag als — ein Kinderkopt. Su! da steht er versteinert, und last das Schwert sinken, und schaut gräßlich nach dem blutigen Panier, von welchem noch die Tropsen an der Lange berunter rieseln. Sa! ha! ha!

Rolla. Mann! bift du ein Menfch ?

Piz. Wenn er dann nach Saufe tommt zu der harrenden Mutter, die den Schwanenarm um feinen Raden schlingt, und mit ihrem seiden Saar die Blutstropfen ihm von der Achsel wifcht — nicht so haftig, schone Dirne! du meinst, es fen Feine des Blut? — Sa! ha! ha! nein, es ift das Blut deines Kindes!.

Rolla Sich, wie der Anabe lachelt. Ronnteft bu diefe lachelnde Unfchuld ermorden ?

Dig. Kounteft du einer Taube den Sals um= brebn?

Rolla. Willft du Lofegeld ? ich fende dir Silber, gehn Mahl fo viel ale der Anabe wiegt.

Dig. Laf ihm eine Bildfaule davon gießen,

und fege fie auf fein Grab.

Rolla. Pigarro, du verdanteft mir dein Leben, ichente mir dafur das Leben diefes Rindes.

Dig. Willft du mich durch eine fo geringe For-

derung demuthigen ?

Rolla. Sende das Rind gurud, ich bin dein Befangener.

Dig. Dn bift fren.

Rolla. Menfh! es ift nicht moglich, baf bie

Matur bich fo gang verwahrloft habe, es muß boch irgendwo in beinem Bergen noch ein menfchalides Gefühl verborgen fepn. Sieh mich zu beinen Fußen! mich, ben Retter beines Lebens! mich, beinen Sclaven, wenn du mir bas Rind auslies ferft.

Dig. (ohne auf ibn ju achten.) Das Rind bleibt

bier.

Rolla (wurbend.) Pigarro! bore mich! Pig. Ihr Spaniens Bafallen - oder bieß

Rind mein Gefangener.

118

Rolla (auffpeingenb.) Run bann! (er entreißt bem Goldaten bas Aind, umtlammert es mit bem tinten Urm, und gieht mit feiner Rechten bas Schwert.) Dieß Rind ift mein! 3ch erhielt dieß Schwert nicht umfonft. Wer mir folgt, ift bes Lobes.

(eilt ab.)

Piz. Rafender! Tollfuhner! - Gilt ihm nach. bringt ihn wo möglich lebendig jurud.

(Die Golbaten eilen nach.)

Welcher Teufel befeelt diefen Menichen ! Warum gab ich ihm ein Schwert! (fiebt bin.) Wie ber Rafende fich vertheidigt — Er entfernt fich immer weiter. — Ben Gott! er entfommt ihnen. Fort, nach! man foll nicht weiter ihn schonen. Saut ihn nieber!

(andere Golbaten eilen nach.)

Der Sügel verbirgt ihn meinem Auge — Gib nicht mir die Schuld deines Todes, Rafender! Gern hatt'ich dich erhalten; dir großmuthig meine Schuld abgetragen.

(Man bort einige Schuffe fallen.)

Sabre bin! bu warft eines edleren Zodes werth. - Run?

Ein Solbat. Beruhige bich Berr, ber Beis be wird nicht weit laufen. Ich fah ihn fturgen. Die Rugeltraf ihn, glaub ich in die rechte Seite.

Dig. Gern hatt' ich ihn lebenbig wieder gehabt. Der übermuthige! bier am Lager mir Eros ju biethen ?

Soldat. Dein Befehl ihn gu fconen, hat vier

meiner Rameraden das Leben gefoftet.

Ein andrer Soldat (trite auf.) Er hat fich burchgeschlagen , und die feindlichen Borpoften gludlich erreicht.

Dig. (mit bem Fuße fampfenb) Berdammt! Golbat. Aber dem Tode wird er nicht ent-

laufen, er war ichwer verwundet.

Dig. Und doch durchgeschlagen!

Soldat. herr! nie habe ich so kampfen feben, Unfre Ammenmabrechen von mobrischen Ritern sind Spielwerk dagegen. Bier von uns sielen durch sein Schwert, die ibn lebendig sahen wollten. Ein Schwett, die ibn lebendig sahen wollten. Ein Schuß flürzte ihn dann zu Boden, aber eben so schuß flürzte ihn dann zu Boden, aber eben so schuß flürzte ich das Kind neben sich und hieb um sich ne engel mit dem Flammenschwerte, bis wieder zwey von und ins Gras gestreckt lagen, und drey andere nach ihren Keuerschften griffen; da flürzte er wie ein Pfeil mit dem greischen Kinde davon, und wo er gestanden hatte, war die Erde blutig, und der Baum, an den er sich lehnte, und die Straße, die er lief, alles mit Blut bezeichnet. Die Wachen sandten

ihm ihre Rugeln nach , aber er verfcwand hinter dem Sugel.

Dig. Warum warft ihr euch nicht auf die

Pferbe.

Coldat. Sie grafen hinter bem Lager.

Big. Sa! verdammter Beide ! und doch fann ich ihm meine Bewunderung nicht versagen. Gebt mir tausend folche Manner, und ich erobere die Welt. (er flurgt ab.)

#### Siebente Scene.

Ein frener Plat, ber an bas Lager ber Peruaner flößt.

Altaliba mit verfdrantten Armen , bas Saupt auf ... bie Bruft gefentt, tritt gebantenvoll auf.

Der Zeind halt sich rubig — mein herr ichlummert — das Gewitter zog vorüber — fein Luftchen saufelt in den Wipfeln der Baume — rings umber tiefe Stille — überall Rube — nur hier nicht! — (auf sein berg beutend) Warum nur hier nicht! — Goll ich es sepn, den das Bild der Erschusgenen verfolgt? — muß ich es sepn, den das Rochuber Sterbeuden gadit? — Bog ich nicht das Schwert für Gett und Vaterland?

## Achte Scene.

Cora mabnfinnig auf bie Bubne ffurgenb.

Wo fuhrt ihr mich bin! - Wo ift bas Grab meines Rindes! - (ben Ronig erblidenb.) Sa ! bu! Cobn ber Conne! Gib mir mein Rind gurud'!

Mtal. Cora! mo fommft bu ber! Cora. Mus bem Grabe meines Cobnes tief unter ber Erde - ba ift es falt und feucht

- Bu mich friert! -

Altal. Welche Schredengeftalt !

Allongo und Pas Cafas (Cora nacheilenb.) Mong. Ungludliche! wohin treibt bich bein

Jammer !

Cora. Still Alongo , wir find am Biele. Bier fieht ber Gobn ber Gotter, Die Sonne ift fein Bater, ihm foftet es nur ein Wort, und bas Grab gibt feine Beute gurud. (Sie umflammert Ataliba's Rnie.) D mein Ronig! fprich es aus, dieg fraf= tige Bort! erbarme bich ber mutterlichen Ungft ! Mtal. Gotter ! was ift bas?

Mont. Gie verlor ihr Rind.

Altal. Urme Mutter! ich fann bir nicht belfen!

ach! ich bin nur ein Ronig!

Cora. Du fannft nicht? wer fann mir benu. belfen ? - wem baben die Botter unfer Leben anvertraut? - warft du es nicht, ber bie Pernaner in die Schlacht fubrte? bat mein Mongo nicht fur bich gefochten ? - Berfagft du mir ben einzigen

Lohn feiner Thaten , bas Leben eines Rindes , bas einft auch fur bich fechten follte?

Atal. Bermalmt mich ihr Gotter! ich halte bem

Schickfal ftill.

Cora (auffpringend.) Tyrann! ben mein angstvolles Winfeln nicht rübrt! ift deinem Spracis noch nicht Blut genug gestossen? Sieh! an jedem deiner Diamanten hangt ein Blutstropfen! mußtest du auch noch Kinder von der Mutterbrust reissen, und den wilden Thieren vorschläubern? Hußtest den Thieren vorschläubern? Hußtest den Thieren vorschläubern? Hußter der Abron von Quito! Herbey ihr Mutter die Thron von Quito! Herbey ihr Muteter die Eieg Kinderlos machte! helft mir stucken, daß unser Jammer zugleich mit dem Jauchzen dieses Barbaren gen himmel stege! und wenn ihn dort der Schwerz nur Siner unglücklichen Muteter wig qualt, so ist er gestraft genug! (sie sinst erschöpft zu Woben.)

Allong. (Sie in feine Arme faffend , gu Ataliba.)

Bergeih bem Wahnfinn einer Mutter.

Atal. (fic eine Ebrane aus dem Auge wifdend.) Ach der Thron hat feinen Erfag für Gine folche

Thrane !

Cora (tadelnd.) Alonzo, meine Bruft ichmergt, reide mir das Rind, das es fauge. (eridobet) Du bift graufam Alonzo — du fiehft, das ich fterde und wilft nicht das bie Mutter sich nod ein Mahl am Lächeln ihres Kindes ergehe.

Mong. Uch diefe Rlage ift fcredlicher als ihre Buth! withe arme Matter! du haft tein Rind

mehr !

Cora (gurudfintend.) Arme Mutter! du haft fein Rind mehr!

#### Meunte Scene.

Gin Peruaner. Rolla gleich nachber.

Der Peruaner. Rolla tommt!

Atal. und Allong. Rolla !

Rolla. (wantt auf die Bubne, mit Tobtenblaffe bebect, in feiner Rechten bas blutige Schwert, in feinem linten Arm bas Rind.)

Atal. Gott! was ift bas! (Alle fcaubern.)

Rolla. (fower verwunder, finte einige Mablin bie Anie, ebe er fich ber ohnmachtigen Cora nabern Tann. Er ruft mit fcwacher Stimme:) Cora! bein Kinb!

Cora (erwacht, Der Anblid ihres Rindes gibt ibr nene Rraft. Sie ftredt die Arme barnach aus.) . Mein Rind! — mit Blut befiedt —

Rolla. Es ift mein Blut. (er reicht ihr bas

Cora. (folieft es in ihre Arme.) Mein Rind!

- Rolla! - Rolla. 3ch liebte dich - bu thatft mir Unrecht - ich fann nicht mehr! - (er finft nieber.)

Mong. (fic auf ibn werfend) Rolla! bu ftirbft! Rolla. Fur Cora - (er ftirbt.) Cora (fomeribaft auf die Leiche berabblident.) D! wer hat geliebt wie diefer Mann! - Rnas be! du bis theuer erfauft!

Mong. Las Cafas! hilf mir an Gott glau-

Las Cafas. Seine Wege find buntel! Be-

(Der Borhang fällt.)



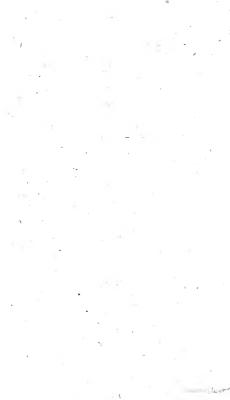



